Sott Will Single

Nergriine Feinrich

Dritter Band.







Reller II.

## Gottfried Keller's

Gesammelte Werke.



Zweiter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert (Befferiche Buchhandlung.)
1889.



# Der grüne Heinrich.

Roman

nou

Gottfried Keller.



Dritter Band.



Berlin.

Verlag von Wilhelm Hert.
(Besseriche Buchhandlung.)
1889.

3580 6

## Inhalt des dritten Baudes.

| Erstes Kapitel.                                            |   |   |   |   |   |   | Seite |
|------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|-------|
| Arbeit und Beschaulichkeit                                 |   |   |   |   |   |   | 9     |
| Zweites Kapitel.<br>Ein Wunder und ein wirklicher Meister  |   |   |   |   |   |   | 17    |
| Drittes Kapitel.                                           |   |   |   |   |   |   |       |
| Anna                                                       | • | • | • | • | • | ٠ | 31    |
| Viertes Rapitel.                                           |   |   |   |   |   |   |       |
| Jubith                                                     | ٠ | • | • | • | ٠ | • | 38    |
| Fünftes Kapitel.<br>Thorheit des Meisters und des Schülers | • |   |   |   |   |   | 48    |
| Sechstes Kapitel.                                          |   |   |   |   |   |   |       |
| Leiden und Leben                                           | • | • |   | • | • |   | 62    |
| Siebentes Kapitel.                                         |   |   |   |   |   |   |       |
| Annas Tod und Begräbnis                                    | • |   |   | • | • |   | 72    |
| Achtes Kapitel.                                            |   |   |   |   |   |   |       |
| Auch Judith geht                                           | ٠ | • | • | • | ٠ | ٠ | 85    |
| Neuntes Kapitel.                                           |   |   |   |   |   |   |       |
| Das Pergamentlein                                          |   |   |   |   |   |   | 93    |

|                     | Zehntes Kapitel.     | Seite           |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| Der Schädel         |                      | <br>104         |
|                     | Elftes Kapitel.      |                 |
| Die Maler           |                      | <br>137         |
|                     | Zwölftes Kapitel.    |                 |
| Fremde Liebeshändel |                      | <br>161         |
|                     | Dreizehntes Kapitel. |                 |
| Wiederum Fastnacht  |                      | <br>176         |
|                     | Vierzehntes Kapitel. |                 |
| Das Narrengefecht . |                      | <br>202         |
|                     | Fünfzehntes Kapitel. |                 |
| Der Grillenfang     |                      | <br><b>2</b> 50 |



Dritter Band.

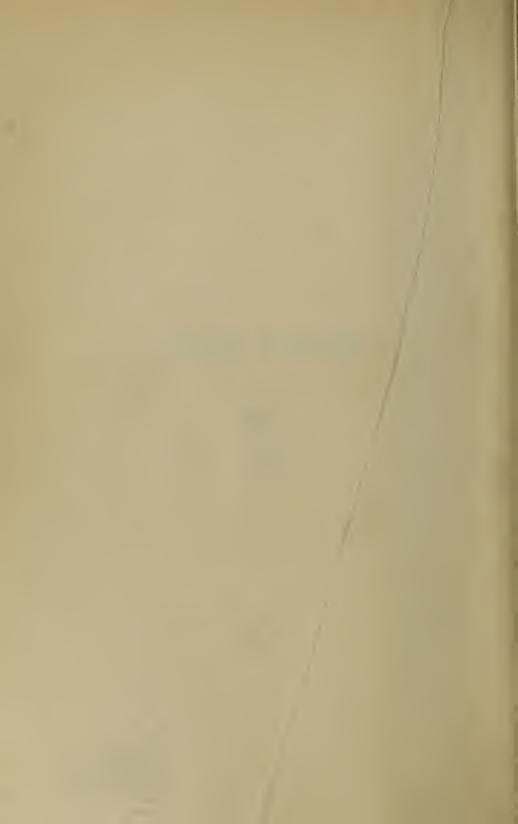



Erstes Kapitel.

### Arbeit und Beschraulichkeit.

Ich schlief fest und traumlos bis zum Mittag; als ich erwachte, wehte noch immer der warme Sudwind und es regnete fort. Ich fah aus dem Fenster und erblickte das Thal auf und nieder, wie hunderte von Männern am Baffer arbeiteten, um die Wehren und Dämme herzustellen, da in den Bergen aller Schnee schmelzen niußte und eine große Flut zu erwarten war. Das Flüßchen rauschte schon stark und grau gelblich baber; für unser Saus war gar keine Gefahr, ba es an einem sicher abgedämmten Seitenarme lag, der die Mühle trieb; doch waren alle Mannspersonen fort, um die Wiesen zu schützen, und ich saß mit den Frauensleuten allein zu Tische. Nachher ging ich auch hinaus und sah die Männer ebenso ruftig und entschlossen bei der Arbeit, als sie gestern die Freude angefaßt hatten. Sie schafften in Erde, Holz und Steinen, standen bis über die Rniee in Schlamm und Baffer, schwangen Aerte und trugen Faschinen und Balken umber, und wenn fo acht Mann unter einem schweren langen Baume einher gingen, konnte man glauben, sie hielten wieder einen Aufzug; doch der Unterschied war gegen gestern, daß man keine Tabakspfeifen sah. Ich konnte nicht viel helfen und war den Leuten eher im Wege; nachdem ich daher eine Strecke weit das Baffer hinaufgeschlendert, kehrte ich oben durch das Dorf zurück und fah auf diesem Gange die Thätigkeit auf allen ihren gewohnten Begen. Ber nicht am Basser beschäftigt war, der fuhr ins Holz, um die dortige Arbeit noch schnell abzuthun, und auf einem Acker sah ich einen Mann so ruhig und aufmerksam pflügen, als ob es weder der Nachtag eines Festes, noch eine Gefahr im Lande wäre. Ich schämte mich, allein so mußig und zwecklos umberzugehen, und um nur etwas Entschiedenes zu thun, entschloß ich mich, fogleich nach der Stadt guruckzukehren. Zwar hatte ich leider nicht viel zu versäumen und meine ungeleitete haltlose Arbeit bot mir in diesem Augenblicke gar keine lockende Zuflucht, ja sie kam mir schal und nichtig vor; da aber der Nachmittag schon vorgerückt war und ich durch Rot und Regen in die Racht hinein wandern mußte, fo ließ eine ascetische Laune mir diesen Gang als eine Bohlthat erscheinen, und ich machte mich trot aller Ginreden meiner Berwandten ungefäumt auf den Weg.

So stürmisch und mühevoll dieser war, legte ich doch die bedeutende Strecke zurück wie einen sonnigen Gartenpfad; denn in meinem Innern erwachten alle Gedanken und spielten sort und sort mit dem Rätsel des Lebens, wie mit einer goldenen Augel, und ich war nicht wenig überrascht, mich unversehens in der Stadt zu besinden. Als ich vor unser Haus kam, merkte ich an den dunkeln Fenstern, daß meine Mutter schon schlief; mit einem heimkehrenden Hausgenossen schlüpfte ich ins Haus und auf meine Kammer, und am Morgen that meine Mutter die Augen weit auf, als sie mich unerwartet zum Vorschein kommen sah.

Ich bemerkte fogleich, daß in unserer Stube eine kleine Beränderung vorgegangen war. Gin Lotterbettchen ftand an

der Wand, welches die Mutter billigen Preises von einem Befannten gekauft, der es nicht mehr unterzubringen wußte; es war von der größten Ginfachheit, leicht gebaut und nur mit weiß und grünem Stroh überflochten und doch ein gang artiges Möbel. Aber auf ihm lag ein ansehnlicher Stoß Bücher, an die fünfzig Bändchen, alle gleich gebunden, mit roten Schilden und goldenen Titeln auf dem Rücken verschen und durch eine starke vielfache Schnur zusammengehalten. Es waren Goethes fämtliche Werke, welche ein Trödler, der mich mit alten Büchern und vergilbten Rupferblättern in ein vorzeitiges gelindes Schuldentum zu verlocken pflegte, hergebracht hatte, um sie mir zur Unsicht und zum Berkauf anzubieten. Bor einigen Jahren hatte ein beutscher Schreinergeselle, welcher in unserer Stube etwas zurecht hämmerte, dabei von ungefähr gefagt: "Der große Goethe ist gestorben," und dies Wort flang mir immer wieder nach. Der unbekannte Tote schritt fast durch alle Beschäftigungen und Anregungen und überall zog er an= gefnüpfte Fäden an sich, deren Enden in seiner unsichtbaren Sand verschwanden. Als ob ich jest alle diese Fäden in dem ungeschlachten Anoten der Schnur, welche die Bücher umwand, beisammen hätte, fiel ich über benselben her und begann hastig ihn aufzulösen, und als er endlich aufging, ba fielen die goldenen Früchte des achtzigjährigen Lebens auf das schönste auseinander, verbreiteten sich über das Ruhbett und fielen über bessen Rand auf den Boden, daß ich alle Sände voll zu thun hatte, den Reichtum zusammenzuhalten. Ich entfernte mich von felber Stunde an nicht mehr vom Lotterbettchen und las vierzig Tage lang, indeffen es noch einmal Winter und wieder Frühling murde; aber der weiße Schnee ging mir wie ein Traum vorüber, den ich unbeachtet von der Seite glängen sah. Ich griff zuerst nach allem, was sich burch ben Druck als bramatifch zeigte, bann las ich manches Gereimte, bann

Die Romane, dann die italienische Reife, und als fich ber Strom hierauf in die prosaischen Gefilde des täglichen Fleißes, der Einzelmühe verlief, ließ ich das Weitere liegen und fing von vorn an und entdeckte diesmal die ganzen Sternbilder in ihren schönen Stellungen zu einander und bazwischen einsame feltsam glänzende Sterne, wie den Reineke Fuchs oder den Benvenuto Cellini. So hatte ich noch einmal diesen himmel durchschweift und vieles wieder doppelt gelesen und entdeckte zulett noch einen ganz neuen hellen Stern: Dichtung und Wahrheit. Ich war eben mit diesem zu Ende, als der Trödler hereintrat und sich erkundigte, ob ich die Werke behalten wolle, da sich sonst ein anderweitiger Räufer gezeigt habe. Unter diesen Umständen mußte der Schat bar bezahlt werden, was jetzt über meine Rräfte ging: die Mutter sah wohl, daß er mir etwas Bichtiges war, aber mein vierzigtägiges Liegen und Lesen machte fie unentschlossen und darüber ergriff der Mann wieder seine Schnur, band die Bücher zusammen, schwang den Back auf den Rücken und empfahl sich.

Es war, als ob eine Schar glänzender und singender Geister die Stube verließen, so daß diese auf einmal still und leer schien; ich sprang auf, sah mich um, und würde mich wie in einem Grabe gedünkt haben, wenn nicht die Stricknadeln meiner Mutter ein freundliches Geräusch verursacht hätten. Ich machte mich ins Freie; die alte Bergstadt, Felsen, Wald, Fluß und See und das sormenreiche Gebirge lagen im milden Schein der Märzsonne, und indem meine Blicke alles umfaßten, empfand ich ein reines und nachhaltiges Vergnügen, daß ich früher nicht gekannt. Es war die hingebende Liebe an alles Gewordene und Bestehende, welche das Recht und die Bedeustung jeglichen Dinges ehrt und den Zusammenhang und die Tiese der Welt empfindet. Diese Liebe steht höher als das künstlerische Hernessitehlen des einzelnen zu eigennützigem Zwecke,

welches zuleht immer zu Kleinlichkeit und Laune führt; sie steht auch höher, als das Genießen und Absondern nach Stimsmungen und romantischen Liebhabereien, und nur sie allein vermag eine gleichmäßige und dauernde Glut zu geben. Es kam mir nun alles und immer neu, schön und merkwürdig vor und ich begann, nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt, das Wesen und die Geschichte der Dinge zu sehen und zu lieben. Obgleich ich nicht straks mit einem solchen sir und sertigen Bewußtsein herumlief, so entsprang das nach und nach Erwachende doch durchaus aus jenen vierzig Tagen, sowie deren Gesanteindrucke noch solgende Ergebnisse ursprünglich zuzuschereiben sind.

Nur die Ruhe in der Bewegung hält die Welt und macht den Mann; die Belt ist innerlich ruhig und still, und so muß es auch der Mann fein, der fie verstehen und als ein wirkender Teil von ihr fie widerspiegeln will. Rube zieht das Leben an, Unruhe verscheucht es; Gott hält sich mäuschenstill, darum bewegt sich die Welt um ihn. Für den künstlerischen Menschen nun wäre dies fo anzuwenden, daß er sich eher leidend und zusehend verhalten und die Dinge an sich vorüberziehen laffen, als ihnen nachjagen foll; benn wer in einem festlichen Zuge mitzieht, kann denselben nicht so beschreiben, wie der, welcher am Bege steht. Dieser ist barum nicht überflüssig ober müßig, und der Seher ift erst das ganze Leben des Geschenen, und wenn er ein rechter Seher ist, so kommt der Augenblick, wo er sich dem Zuge anschließt mit seinem goldenen Spiegel, gleich bem achten Könige im Macbeth, der in seinem Spiegel noch viele Könige sehen ließ. Auch nicht ohne äußere That und Mühe ist das Sehen des ruhig Leidenden, gleichwie der Zu= schauer eines Festzuges genug Mühe hat, einen guten Plat zu erringen oder zu behaupten. Dies ist die Erhaltung der Freiheit und Unbescholtenheit unserer Augen.

Ferner ging eine Umwandlung vor in meiner Anschauung vom Poetischen. Ich hatte mir, ohne zu wissen wann und wie, angewöhnt, alles, was ich in Leben und Kunft als branchbar, gut und schön befand, poetisch zu nennen, und selbst die Gegenstände meines erwählten Berufes, Farben wie Formen nannte ich nicht malerisch, sondern immer poetisch, so gut wie alle menschlichen Ereignisse, welche mich anregend berührten. Dies war nun, wie ich glaube, gang in der Ordnung, benn es ist das gleiche Gesetz, welches die verschiedenen Dinge poetisch oder der Widerspiegelung ihres Daseins wert macht; aber in Bezug auf manches, was ich bisher poetisch nannte, lernte ich nun, daß das Unbegreifliche und Unmögliche, das Abenteuerliche und Ueberschwengliche nicht poetisch ist und daß, wie dort die Ruhe und Stille in der Bewegung, hier nur Schlichtheit und Ehrlichkeit mitten in Glanz und Gestalten herrschen muffen, um etwas Poetisches ober, was gleich bebeutend ist, etwas Lebendiges und Bernünftiges hervorzu= bringen, mit Ginem Bort, daß die fogenannte Zwecklosigkeit ber Runft nicht mit Grundlosigkeit verwechselt werden darf. Dies ist zwar eine alte Geschichte, indem man schon im Aristoteles ersehen kann, daß seine stofflichen Betrachtungen über Die prosaisch=politische Redekunft zugleich die besten Recepte auch für den Dichter sind.

Denn wie es mir scheint, geht alles richtige Bestreben auf Bereinfachung, Zurückführung und Bereinigung des scheinsbar Getrennten und Berschiedenen auf Einen Lebensgrund, und in diesem Bestreben das Notwendige und Einfache mit Krast und Fülle und in seinem ganzen Wesen darzustellen, ist Kunst; darum unterscheiden sich die Künstler nur dadurch von den anderen Menschen, daß sie das Wesentliche gleich sehen und es mit Fülle darzustellen wissen, während die anderen dies wieder erkennen müssen und darum

find auch alle die keine Meister, zu deren Berständnis es einer besonderen Geschmacksrichtung oder einer künstlichen Schule bedarf.

Ich hatte es weber mit dem menschlichen Wort, noch mit der menschlichen Gestalt zu thun und fühlte mich nur glücklich und zufrieden, daß ich auf das bescheidenste Gebiet mit meinen Fuß setzen konnte, auf den irdischen Grund und Boden, auf dem sich der Mensch bewegt, und so in der poetischen Welt wenigstens einen Teppichbewahrer abgeben durfte. Goethe hatte ja viel und mit Liebe von landschaftlichen Sachen gesprochen, und durch diese Brücke glaubte ich ohne Undesscheidenheit mich ein wenig mit seiner Welt verbinden zu können.

Ich wollte sogleich anfangen, nun so recht mit Liebe und Aufmerksamkeit die Dinge zu behandeln und mich gang an die Natur zu halten, nichts Ueberflüffiges ober Müßiges zu machen und mir bei jedem Striche gang klar zu fein. Im Geiste fah ich schon einen reichen Schatz von Arbeiten vor mir, welche alle hübsch, wert- und gehaltvoll aussahen, angefüllt mit garten und ftarken Strichen, von denen feiner ohne Bedeutung war. Ich fette mich ins Freie, um das erste Blatt dieser vor= trefflichen Sammlung zu beginnen; aber nun ergab es sich, daß ich eben da fortfahren mußte, wo ich zulett aufgehört hatte, und daß ich durchaus nicht imstande mar, plöglich etwas Neues zu schaffen, weil ich dazu erst etwas Neues hätte seben muffen. Da mir aber nicht Gin Blatt eines Meisters zu Gebote stand und die prächtigen Blätter meiner Phantafie fogleich in nichts fich auflösten, wenn ich ben Stift auf das Papier sette, fo brachte ich ein trübseliges Gefrigel zustande, indem ich aus meiner alten Beise herauszukommen suchte, welche ich verachtete, während ich fie jest fogar nur verdarb. So qualte ich mich mehrere Tage herum, in Gedanken immer eine gute und fach=

gemäße Arbeit sehend, aber ratlos mit der Hand. Es wurde mir Angst und bange, ich glaubte jetzt sogleich verzweiseln zu müssen, wenn es mir nicht gelänge, und seufzend bat ich Gott, mir aus der Klemme zu helsen. Ich betete noch mit den gleichen kindlichen Worten, wie schon vor zehn Jahren, immer das gleiche wiederholend, so daß es mir selbst aufsiel, als ich halblaut vor mich hin flüsterte. Darüber nachsinnend hielt ich mit der hastigen Arbeit inne und sah in Gedanken verloren auf das Papier.





#### Bweites Kapitel.

### Gin Wunder und ein wirklicher Meister.

Da überschattete sich plötlich der weiße Bogen auf meinen Knieen, der vorher von der Sonne beglänzt war; erschrocken schaute ich um und sah einen ansehnlichen, fremd gekleideten Mann hinter mir stehen, welcher den Schatten verursachte. Er war groß und schlank, hatte ein bedeutsames und ernstes Gesicht mit einer stark gebogenen Nase und einem sorgfältig gedrehten Schnurrbart und trug sehr feine Wäsche.

In hochdeutscher Sprache redete er mich an: "Darf man wohl ein wenig ihre Arbeit besehen, junger Mann?" Halb erstreut und halb verlegen hielt ich meine Zeichnung hin, welche er einige Angenblicke ausmerksam besah; dann fragte er mich, ob ich noch mehr in meiner Mappe bei mir hätte und ob ich wirklicher Künstler werden wollte. Ich trug allerdings immer einen Vorrat des zuletzt Gemachten mit mir herum, wenn ich nach der Natur zeichnete, um jedenfalls etwas zu tragen, wenn ich einen unergiedigen Tag hatte; und während ich nun die Sachen nach und nach hervorzog, erzählte ich sleißig und zustranlich meine bisherigen Künstlerschicksale; denn ich merkte sogleich an der Art, wie der Fremde die Sachen ausah, daß er es verstand, wo nicht selbst ein Künstler war.

Reller II. 2

Dies bestätigte sich auch, als er mich auf meine Hauptsfehler aufmerksam machte, die Studie, welche ich gerade vor hatte, mit der Natur verglich und mir an letzterer selbst das Wesenkliche hervorhob und mich es sehen lehrte. Ich fühlte mich überglücklich und hielt mich ganz still, wie jemand, der sich vergnüglich eine Bohlthat erzeigen läßt, als er einige Laubpartieen auf meinem Papiere mit ihrem Vorbilde zusammenshielt, Licht und Formen klar machte und auf dem Nande des Blattes mit wenigen mühlosen Meisterstrichen das herstellte, was ich vergeblich gesucht hatte.

Er blieb wohl eine halbe Stunde bei mir, dann sagte er: "Sie haben vorhin den wackern Habersaat genannt; wissen Sie, daß ich vor siedzehn Jahren auch ein dienstbarer Geist in seinem verwünschten Kloster war? Ich habe mich aber beizeiten aus dem Staube gemacht und bin seither immer in Italien und Frankreich gewesen. Ich din Landschafter, heiße Römer, und gedenke mich eine Zeit lang in meiner Heimat aufzuhalten. Es soll mich freuen, wenn ich Ihnen etwas nachzhelsen kann; ich habe manche Sachen bei mir, besuchen Sie mich einmal oder kommen Sie gleich mit mir nach Hause, wenn's Ihnen recht ist!"

Ich packte eilig zusammen und begleitete in seierlicher Stimmung den Mann und mit nicht geringem Stolze. Ich hatte oft von ihm sprechen gehört; denn er war eine der großen Sagen des Resektoriums, und Meister Habersaat that sich nicht wenig darauf zu gut, wenn es hieß, sein ehemaliger Schüler Römer sei ein berühmter Aquarellist in Rom und verkause seine Arbeiten nur an Fürsten und Engländer. Auf dem Wege, so lange wir noch im Freien waren, zeigte mir Römer allerlei gute Dinge in der Katur. Ausmerksam begeistert sah ich hin, wo er mit der Hand sein wegstreichend hindeutete; ich war erstaunt, zu entdecken, daß ich eigentlich, so gut ich

erst fürzlich noch zu sehen geglanbt, noch gar nichts gesehen hatte, und ich staunte noch mehr, das Bedeutende und Lehrereiche nun meistens in Erscheinungen zu sinden, die ich vorher entweder überschen, oder wenig beachtet. Jedoch freute ich mich, leidlich zu verstehen, was mein Begleiter jeweilig meinte, und mit ihm einen kräftigen und doch klaren Schatten, einen milden Ton oder eine zierliche Ausladung eines Baumes zu sehen, und nachdem ich erst einige Male mit ihm spaziert, hatte ich mich dald gewöhnt, die ganze landschaftliche Natur nicht mehr als etwas rund in sich Bestehendes, sondern nur als Ein gemaltes Bilder= und Studienkabinett, als etwas bloß vom richtigen Standpunkte aus Sichtbares zu betrachten und in technischen Ausdrücken zu beurteilen.

Als wir in seiner Wohnung anlangten, welche aus ein paar eleganten Zimmern in einem ichonen Sause bestand, feste Römer fogleich feine Mappen auf einen Stuhl por bas Sofa, hieß mich auf dieses neben ihn sigen und begann die Sammlung feiner größten und wertvollsten Studien eine um die andere umzuwenden und aufzustellen. Es waren alles umfangreiche Blätter aus Stalien, auf starkes grobkörniges Papier mit Wafferfarben gemalt, boch auf eine mir gang neue Beise und mit unbekannten kühnen und geistreichen Mitteln, fo daß fie ebenso viel Schmelz und Duft, als Rlarheit und Rraft zeigten und vor allem aus in jedem Striche bewiesen, daß sie vor der lebendigen Natur gemacht waren. Ich wußte nicht, follte ich über die glänzende und angenehm nahe tretende Meisterschaft der Behandlung oder über die Gegenstände mehr Frende empfinden, denn von den mächtigen dunklen Enpressen= gruppen der römischen Billen, von den schönen Sabinerbergen bis zu den Ruinen von Paftum und dem leuchtenden Golf von Reapel, bis zu den Ruften von Sicilien mit den zauber= haften hingehauchten, gedichteten Linien, tauchte Bild um Bild

vor mir auf mit den fostlichen Merkzeichen des Tages, des Ortes und des Sonnenscheins, unter welchem fie entstanden. Schöne Alöster und Raftelle glänzten in diesem Connenschein an schönen Bergabhängen, Simmel und Meer ruhten in tiefer Bläue oder in heitrem Silberton und in diesem badete sich die prächtige, edle Pflanzenwelt mit ihren klaffisch einfachen und boch so vollen Formen. Dazwischen sangen und klangen die italischen Namen, wenn Römer die Gegenstände benannte und Bemerkungen über ihre Natur und Lage machte. Manchmal sah ich über die Blätter hinaus im Zimmer umher, wo ich hier eine rote Fischerkappe aus Reapel, dort ein römisches Taschenmesser, eine Korallenschnur oder einen silbernen Saar= pfeil erblickte; bann fah ich meinen neuen Beschützer aufmerksam und von Grund aus wohlwollend an, feine weiße Beste, seine Manschetten; und erft, wenn er das Blatt umwandte, fuhr mein Blick wieder auf dasselbe, um es noch einmal zu über= fliegen, ehe das nächste erschien.

Als wir mit dieser Mappe zu Ende waren, ließ mich Römer noch flüchtig in einige andere blicken, von denen die eine einen Reichtum farbiger Details, die andere eine Unzahl Bleistiftstudien, eine dritte lauter auf das Meer, Schiffahrt und Fischerei Bezügliches, eine vierte endlich verschiedene Phänomene und Farbenwunder, wie die blane Grotte, außerzgewöhnliche Wolkenerscheinungen, Besuvansbrüche, glühende Lavabäche u. s. w. enthielten. Dann zeigte er mir noch im andern Zimmer seine gegenwärtige Arbeit, ein größeres Bild auf einer Stasselei, welches den Garten der Billa d'Este vorztellte. Dunkle Riesenchpressen ragten aus flatternden Reben und Lorbeerbüschen, aus Marmorbrunnen und blumigen Gezländern, an welchen eine einzige Figur, Ariost, sehnte, in schwarzem ritterlichen Kleide, den Degen an der Seite. Im Mittelgrunde zogen sich Hänser und Bänne von Tivoli hin,

von Duft umhüllt, und darüber hinweg dehnte sich das weite Feld vom Purpur des Abends übergossen, in welchem am änßersten Horizonte die Veterskuppel auftauchte.

"Genug für heute!" sagte Römer, "kommen Sie öfter zu mir, alle Tage, wenn Sie Lust haben; bringen Sie mir ihre Sachen mit, vielleicht kann ich Ihnen dies und Jenes zum Kopieren mitgeben, damit Sie eine leichtere und zweckmäßigere Technik erlangen!"

Mit der dankbarsten Berchrung verabschiedete ich mich und sprang mehr, als ich ging, nach Sause. Dort erzählte ich meiner Mutter das glückliche Abentener mit den bereckteften Worten und verfehlte nicht, den fremden Herrn und Rünftler mit allem Glanz auszustatten, bessen ich habhaft war; ich freute mid, ihr endlich ein Beispiel rühmlichen Gelingens als einen Trost für meine eigene Zukunft vorführen zu können, besonders da ja Römer ebenfalls aus Herrn Habersaats fümmerlicher Pflanzschule hervorgegangen war. Allein die fünfzehn in der weiten Ferne zugebrachten Sahre, welche zu diesem Gelingen gebraucht worden, leuchteten meiner Mutter nicht sonderlich ein; auch hielt fie dafür, daß es noch gar nicht ausgemacht ware, ob der Fremde sich wirklich wohl befinde, indem er als solcher so einsam und unbekannt in seiner Beimat angekommen sei. Ich hatte aber ein anderweitiges geheimes Zeichen von der Richtigkeit meiner Hoffnungen, nämlich das plötliche Erscheinen Römers unmittelbar, nachdem ich gebetet hatte, da ich unge= achtet meines unkirchlichen Rebellentums noch immer ein richtiger Mustvsoph war, sobald es sich um mein persönliches Wohl oder Weh handelte.

Hiervon sagte ich aber nichts zu meiner Mutter; benn erstens war zwischen uns nicht herkömmlich, daß man viel von solchen Dingen sprach; und dann bante die Mutter wohl fest auf die Hilfe Gottes, aber es würde ihr nicht gefallen

haben, wenn ich mich eines fo merkwürdigen und theatralischen Falles gerühmt hätte. Sie war froh, wenn Gott das Brot nicht ausgehen ließ und für schwere Leiden, für Fälle auf Leben und Tod seine Silfe in Bereitschaft hielt, und fie hätte mich wahrscheinlich ziemlich ironisch zurechtgewiesen; besto mehr beschäftigte ich mich den Abend hindurch mit dem Bor= falle und muß gestehen, daß ich dabei doch eine zweifelhafte Empfindung hatte. Ich konnte die Vorstellung eines langen Drahtes nicht unterdrücken, an welchem der fremde Mann auf mein Gebet herbeigezogen sei, mährend, gegenüber diesem lächer= lichen Bilde, mir ein Zufall noch weniger munden wollte, da ich mir sein Ausbleiben nun gar nicht mehr benken mochte. Seither habe ich mich gewöhnt, dergleichen Glücksfälle, so wie ihr Gegenteil, wenn ich nämlich ein unangenehmes Ereignis als die Strafe für einen unmittelbar vorhergegangenen, bewußten Fehler anzusehen mich immer wieder getrieben fühle, als vollendete Thatfachen einzutragen und Gott dafür dankbar zu fein, ohne mir des genaueren einzubilden, es fei unmittel= bar und insbesondere für mich geschehen. Doch kann ich mich bei jeder Gelegenheit, wo ich mir nicht zu helfen weiß, nicht enthalten, von neuem durch Gebet folde Lösungen anzustreben und für die Inrechtweifungen des Schickfals einen Grund in meinen Fehlern zu suchen und Besserung zu geloben.

Ich wartete ungeduldig einen Tag und ging dann am darauf folgenden mit einer ganzen Last meiner bisherigen Arbeiten zu Kömer. Er empfing mich freundlich zuvorkommend und besah die Sachen mit aufmerksamer Teilnahme. Dabei gab er mir fortwährend guten Rat, und als wir zu Ende waren, sagte er, ich müßte vor allem die ungeschickte alte Manier, das Material zu behandeln, aufgeben, denn damit ließe sich gar nichts mehr ausrichten. Nach der Natur sollte ich sleißig vor der Hand mit einem weichen Blei zeichnen und

für das Haus anfangen, seine Weise einzuüben, wobei er mir gerne behilflich sein wolle. Auch suchte er mir aus seinen Mappen einige einsache Studien in Bleistift sowie in Farben, welche ich zur Probe kopieren sollte und als ich hierauf mich empfehlen wollte, sagte er: "D! bleiben Sie noch ein Stündchen hier, Sie werden den Bormittag doch nichts mehr machen können; sehen Sie mir ein wenig zu und plaudern wir ein bischen!" Mit Vergnügen that ich dies, hörte auf seine Be= merkungen, die er über sein Versahren machte und sah zum erstenmal die einsache, freie und sichere Art, mit der ein Künstler arbeitet. Es ging mir ein neues Licht auf und es dünkte mich, wenn ich mich selbst auf meine bisherige Art arbeitend vor= stellte, als ob ich bis heute nur Strümpfe gestrickt oder etwas Aehnliches gethan hätte.

Rasch kopierte ich die Blätter, die Römer mir mitgab, mit aller Lust und allem Gelingen, welche ein erster Anlauf gibt, und als ich sie ihm brachte, sagte er: "Das geht ja vortresselich, ganz gut!" An diesem Tage lud er mich ein, da das Wetter sehr schön war, einen Spaziergang mit ihm zu machen, und auf diesem verband er das, was ich in seinem Hause bereits eingesehen, mit der lebendigen Natur, und dazwischen sprach er vertraulich über andere Dinge, Menschen und Vershältnisse, welche vorkamen, bald scharf kritisch, bald scherzend, so daß ich mit einemmal einen zuverlässigen Lehrer und einen unterhaltenden und umgänglichen Freund besaß.

Bald fühlte ich das Bedürfnis, immer und ganz in seiner Nähe zu sein, und machte daher immer häusiger von meiner Freiheit, ihn zu besuchen, Gebrauch, als er eines Tages, nachsem er gründlich und schon etwas strenger eine Arbeit durchsgesehen, zu mir sagte: "Es würde gut für Sie sein, noch eine Zeit ganz unter der Leitung eines Lehrers zu stehen; es würde mir auch zum Bergnügen und zur Erheiterung gereichen, Ihnen

meine Dienste anzubieten; da aber meine Berhältnisse leider nicht derart sind, daß ich dies ganz ohne Entschädigung thun könnte, wenigstens wenn es nicht durchaus sein muß, so besprechen Sie sich mit Ihrer Frau Mutter, ob Sie monatlich etwas daran wenden wollen. Ich bleibe jedenfalls einige Zeit hier und in einem halben Jahre hoffe ich Sie so weit zu bringen, daß Sie später besser vorbereitet und selbst imstande, einigen Erwerb zu sinden, ihre Reisen antreten könnten. Sie würden jeden Morgen um acht Uhr kommen und den ganzen Tag bei mir arbeiten."

Ich wünschte nichts Besseres zu thun und lief eiligst nach Haufe, den Borschlag meiner Mutter zu hinterbringen. Allein fie war nicht so eilig, wie ich, und ging, da es sich um Ausgabe einer erklecklichen Summe handelte und ich selbst einen Teil des an Habersaat Bezahlten für verlorenes Geld hielt, erst jenen vornehmen Herrn, bei dem sie schon früher einmal gewesen, um Rat zu fragen; benn sie bachte, berfelbe werde jedenfalls wissen, ob Römer wirklich der geachtete und berühmte Rünftler sei, für welchen ich ihn so eifrig ausgab. Doch man zuckte die Achseln, gab zwar zu, daß er als Künstler talentvoll und in der Ferne renommiert sei; über seinen Charafter jedoch hüllte man sich ins Unklare, wollte nicht viel Gutes wissen, ohne etwas Näheres angeben zu können, und meinte schließlich, wir sollten uns in acht nehmen. Jedenfalls fei die Forderung zu groß, unsere Stadt sei nicht Rom oder Paris, auch hielte man dafür, es wäre geratener, die Mittel für meine Reisen aufzusparen und diese desto früher anzutreten, wo ich dann selbst sehen und holen könne, was Römer befäße.

Das Wort Reisen war nun schon wiederholt vorgekommen und war hinreichend, meine Mutter zu bestimmen, jeden Pfennig zur Ausstattung aufzubewahren. Daher teilte sie mir die bedenklichen Aenßerungen mit, ohne zu viel Gewicht auf die den Charafter betreffenden zu legen, welche ich auch mit Entruftung zu nichte machte; benn ich war schon bagegen gewaffnet, indem ich aus verschiedenen rätselhaften Neußerungen Römers ent= nommen, daß er mit der Welt nicht zum besten stehe und viel Unrecht erlitten habe. Ja, es hatte sich schon eine eigene Sprache über diefen Bunkt zwischen uns ausgebildet, indem ich mit ehrerbietiger Teilnahme seine Alagen entgegennahm und so erwiderte, als ob ich selbst schon die bittersten Erfah= rungen gemacht oder wenigstens zu fürchten hätte, welche ich aber festen Fußes erwarten und dann zugleich mich und ihn rächen wollte. Benn Römer hierauf mich zurechtwies und er= innerte, daß ich die Menschen doch nicht besser kennen werde, als er, so mußte ich dies annehmen und ließ mich mit wichtiger Miene belehren, wie es anzufangen wäre, sich gehörig zu stellen, ohne daß ich eigentlich wußte, warum es sich handelte und worin jene Erfahrungen denn beständen.

Ich entschloß mich kurz und sagte zur Mutter, ich wolle das Gold, welches in meinem ehemals geplünderten Sparsköften übrig geblieben, für die Sache opfern. Hiergegen hatte sie nichts einzuwenden; ich nahm also die Schaumünze und einige Dukaten, welche dabei waren, und trug alles zu einem Goldschmied, welcher mir den Wert in Silber dafür bezahlte, brachte das Geld zu Kömer und sagte, das sei alles, was ich verwenden könnte und ich wünschte weuigstens vier Monate seines Unterrichts dafür zu genießen. Zuvorkommend sagte er, das sei gar nicht so genan zu nehmen! Da ich thue, was ich könne, wie es einem Kunstjünger gezieme, so wolle er nicht zurückbleiben und ebenfalls thun, was er könne, so lange er hier sei, und ich solle nur gleich morgen kommen und anfangen.

So richtete ich mich mit großer Befriedigung bei ihm ein. Den ersten und zweiten Tag ging es noch ziemlich gemütlich zu; allein schon am dritten begann Nömer einen ganz anderen Ton zu singen, indem er urplötlich höchst fritisch und streng wurde, meine Arbeit erbarmungslos herunter machte und mir bewies, daß ich nicht nur noch nichts könne, sondern auch läffig und unachtsam sei. Das kam mir höchst wunderlich vor; ich nahm mich ein wenig zusammen, was aber nicht viel Dank einbrachte; im Gegenteil wurde Römer immer strenger und ironischer in seinem Tadel, den er nicht in die rücksich3= vollsten Ausdrücke faßte. Da nahm ich mich ernstlicher zu= sammen, der Tadel murde ebenfalls ernstlich und fast rührend, bis ich endlich mich gang zerknirscht und demütig daran machte, mir bei jedem Striche den Plat, wo er hin follte, wohl befah, manchmal ihn zart und bedächtig hinsetzte, manchmal nach furzem Erwägen plötzlich wie einen Bürfel auf gut Glück hin= warf und endlich alles genau fo zu machen suchte, wie Römer es verlangte. So erreichte ich endlich etwelches Fahrwasser, auf welchem ich gang still dem Ziele einer leidlichen Arbeit zu= steuerte. Der Fuchs merkte aber meine Absicht und erschwerte mir unversehens die Aufgaben, so daß die Not von neuem anging und die Rritif meines Meisters schöner blühte, denn je. Wiederum steuerte ich endlich nach vieler Mühe einer angehenden Tadellosigkeit entgegen und wurde nochmals durch ein erschwertes Ziel zurückgeworfen, statt daß ich, wie ich ge= hofft, ein Weilchen auf den Lorbeeren einer erreichten Stufe ausruhen konnte. So erhielt mich Römer einige Monate in großer Unterwürfigkeit, wobei jedoch die mustischen Gespräche über die bitteren Erfahrungen und über dies und jenes fortdauerten, und wenn die Tagesarbeit geschlossen war oder auf unferen Spaziergängen blieb unfer Berkehr der alte. Dadurch entstand eine feltsame Beise, indem Römer mitten in einer traulichen und tiefsinnigen Unterhaltung mich jählings andon= nerte: "Bas haben Sie da gemacht! Bas foll benn das fein! D herr Jesus! Saben Sie Rug in den Augen?" so daß ich

plötlich still wurde und voll Ingrimm über ihn und mich selbst meine Arbeit mit verzweiselter Aufmerksamkeit wieder aufnahm.

So lernte ich endlich die wahre Arbeit und Mühe kennen, ohne daß sie mir lästig wurde, da sie in sich selbst den Lohn der immer neuen Erholung und Verzüngung trägt, und ich sah mich in den Stand gesetzt, eine große Studie Kömers, welche schon mehr ein Vild zu nennen war, vornehmen zu dürsen und so zu kopieren, daß mein Lehrer erklärte, es sei nun genug in dieser Richtung, ich würde ihm sonst seine ganzen Mappen nachzeichnen; dieselben seien sein einziges Vermögen und er wünsche bei aller Freundschaft doch nicht, eine förmliche Doublette in anderen Händen zu wissen.

Durch diese Beschäftigung war ich wunderlicher Beise im Süden weit mehr heimisch geworden, als in meinem Baterslande. Da die Sachen, nach welchen ich arbeitete, alle unter freiem Himmel und sehr trefflich gemacht waren, auch die Erzählungen und Bemerkungen Kömers fortwährend meine Arbeit begleiteten, so verstand ich die südliche Sonne, jenen Himmel und das Meer beinahe, wie wenn ich sie gesehen hätte.

Einen besonderen Reiz gewährten mir die Trümmer grieschischer Baukunst, welche sich da und dort fanden. Ich empfand wieder Poesie, wenn ich das sonnige Marmorgebälke eines dorischen Tempels vom blauen Himmel abheben mußte. Die horizontalen Linien an Architrav, Fries und Kranz, sowie die Kannelierungen der Säulen mußten mit der zartesten Genauigsteit, mit wahrer Andacht, leis und doch sicher und elegant hinsgezogen werden; die Schlagschatten auf diesem goldenen edlen Gestein waren rein blau und wenn ich den Blick fortwährend auf dies Blau gerichtet hatte, so glaubte ich zulest wirklich einen leibhaften Tempel zu sehen. Jede Lücke im Gebälke, durch welche der Himmel schaute, jede Scharte an den Kannes

lierungen war mir heilig und ich hielt genau ihre kleinsten Formen fest.

Im Nachlasse meines Vaters fand sich ein Werk über Architektur, in welchem die Geschichte und Erklärung der alten Baustile nebst guten Abbildungen mit allem Detail enthalten waren. Dies zog ich nun hervor und studierte es begierig, um die Trümmer besser zu verstehen und ihren Wert gang zu kennen. Auch erinnerte ich mich der italienischen Reise von Goethe, welche ich gelesen; Römer erzählte mir viel von den Menschen und Sitten und der Bergangenheit Italien3. Er las fast keine Bücher, als die deutsche lebersetzung von Somer und einen italienischen Ariost. Den Homer forderte er mich auf zu lesen, und ich ließ mir dies nicht zweimal fagen. Im Anfange wollte es nicht recht gehen, ich fand wohl alles schön, aber das Einfache und Kolossale war mir noch zu ungewohnt und ich vermochte nicht lange nach einander auszuhalten. Aber Römer machte mich aufmerksam, wie Somer in jeder Bewegung und Stellung das einzig Nötige und Angemeffene anwende, wie jedes Gefäß und jede Kleidung, die er beschreibe, zugleich das Geschmackvollste sei, was man sich denken könne, und wie endlich jede Situation und jeder moralische Konflikt bei ihm bei aller fast kindlichen Einfachheit von der gewähltesten Poesie getränkt sei. "Da verlangt man heutzutage immer nach dem Ausgesuchten, Interessanten und Vikanten und weiß in seiner Stumpfheit gar nicht, daß es gar nichts Ausgesuchteres, Pikanteres und ewig Renes geben kann, als so einen home= rischen Einfall in seiner einfachen Alassicität! Ich wünsche Ihnen nicht, lieber Lee, daß Sie jemals die ausgesuchte pikante Wahrheit in der Lage des Odysseus, wo er nacht und mit Schlamm bedeckt vor Nausikaa und ihren Gespielen er= scheint, so recht aus Erfahrung empfinden lernen! Wollen Gie wissen, wie dies zugeht? Salten wir das Beispiel einmal fest!

Wenn Sie einst getrennt von Ihrer Heimat und allem, was Ihnen lieb ist, in der Fremde umherschweisen und Sie haben viel gesehen und viel ersahren, haben Aummer und Sorge, sind wohl gar elend und verlassen: so wird es Ihnen des Nachts unsehlbar träumen, daß Sie sich Ihrer Heimat nähern; Sie sehen sie glänzen und leuchten in den schönsten Farben; holde, seine und liebe Gestalten treten Ihnen entgegen; da entdecken Sie plötzlich, daß Sie zersetzt, nacht und staubbedeckt einhergehen; eine namenlose Scham und Angst saßt Sie, Sie suchen sich zu bedecken, zu verbergen und erwachen in Schweiß gebadet. Dies ist, so lange es Menschen gibt, der Traum des kummervollen umhergeworsenen Mannes, und so hat Homer jene Lage aus dem tiessten und ewigen Besen der Menschheit herausgenommen!"

Inzwischen war es gut, daß das Interesse Römers, hin= sichtlich des Kopierens seiner Sammlungen, sich mit dem meinigen vereinigte; benn als ich nun, gemäß feiner Auffor= derung, mich wieder vor die Natur hinsetzte, erwies es sich, daß ich Gefahr lief, meine ganze Ropierfertigkeit und mein italienisches Wissen zu einer wunderlichen Fiktion werden zu sehen. Es kostete mich die größte Beharrlichkeit und Mühe, ein nur zum zehnten Teile so anständiges Blatt zuwege zu bringen, als meine Ropicen waren; die ersten Bersuche mißlangen fast gänglich, und Römer sagte schadenfroh: "Ja, mein Lieber, das geht nicht so rasch! Ich habe es wohl gedacht, daß es fo kommen würde; nun heißt es auf eigenen Gugen stehen, ober vielmehr mit eigenen Angen seben! Gine gute Studie leidlich kopieren, will nicht fo viel heißen! Glauben Gie benn, man läßt sich ohne weiteres für andere die Sonne auf den Buckel zünden?" n. f. f. Run begann der gange Arieg bes Tadels gegen das Bemühen, demfelben zuvorzukommen und ihm boshafte Streiche zu fpielen, von neuem; Römer ging mit hinaus und malte selbst, so daß er mich immer unter seinen Augen hatte. Es war hier nicht geraten, die Thorheiten und Flausen zu wiederholen, die ich unter Herrn Habersaat gespielt hatte, da Kömer durch Steine und Bäume zu sehen schien und jedem Striche anmerkte, ob derselbe gewissenhaft sei oder nicht. Er sah es jedem Aste an, ob er zu dick oder zu dünn sei, und wenn ich meinte, der Ast könnte ja am Ende so gewachsen sein, so sagte er: "Lassen Sie das gut sein! Die Natur ist vernünstig und zuverlässig; übrigens kennen wir solche Finessen wohl! Sie sind nicht der erste Herenmeister, welcher der Natur und seinem Lehrer ein X für ein U machen will!"





#### Drittes Kapitel.

#### Anna.

Weil ich die mir durch den Aufenhalt Kömers zugemessene Zeit wohl benutzen mußte, so konnte ich nicht daran denken, das Dorf zu besuchen, obschon ich verschiedene Grüße und Zeichen von daher erhalten hatte. Um so sleißiger dachte ich an Anna, wenn ich arbeitete und die grünen Bäume leise um mich rauschten. Ich freute mich für sie meines Lernens und daß ich in diesem Jahre so reich an Erfahrung geworden gegen das frühere Jahr; ich hosste einigen wirklichen Wert dadurch erhalten zu haben, der in ihren Augen für mich spräche und in ihrem Hause die Hosstnung begründe, die ich selbst für mich zu hegen mir erlaubte.

Der Herbst war gekommen, und als ich eines Mittags zum Ssien nach Hause ging und in unsere Stube trat, sah ich auf dem Ruhbettchen einen schwarz seidenen Mantel liegen. Freudig betroffen eilte ich auf denselben zu, hob das leichte angenehme Ding in die Höhe und untersuchte es von allen Seiten. Ich eilte damit in die Rüche, wo ich die Mutter beschäftigt fand, ein besseres Essen als gewöhnlich zu bereiten. Sie verkündigte mir die Ankunft des Schulmeisters und seiner

Tochter, fügte aber sogleich mit besorgtem Ernst bei, daß sie leider nicht zum Bergnügen gekommen wären, sondern um einen berühmten Arzt zu besuchen. Während die Mutter in die Stube ging und den Tisch deckte, deutete sie mir mit einigen Worten an, daß sich bei Anna seltsame und beängstigende Anzeichen eingestellt hätten, der Schulmeister sehr bekümmert sei und sie, die Mutter, selbst nicht minder; denn nach der ganzen Erscheinung des armen Mädchens könne es sich ereignen, daß das zarte Wesen nicht alt werde.

Ich faß auf dem Rubbette, hielt den Mantel fest in meinen Sänden und hörte gang verwundert auf diese Borte, die mir so unerwartet und fremd klangen, daß sie mir mehr merkwürdig als erschreckend vorkamen. In diesem Augenblicke ging die Thur auf, und die ebenfo geliebten, als mahrhaft geehrten Gäste traten herein. Ueberrascht stand ich auf und ging ihnen entgegen, und erft als ich Anna die Sand geben wollte, sah ich, daß ich immer noch ihren Mantel hielt. Sie errötete und lächelte zugleich, während ich verlegen baftand; ber Schulmeifter warf mir vor, daß ich mich den ganzen Sommer über nie sehen lassen, und so vergaß ich über diesen Begrüßungen die Mitteilung der Mutter, an welche mich auch nichts Auffallendes erinnerte. Erst als wir am Tische sagen, murde ich burch eine gewisse vermehrte Liebe und Aufmerksamkeit, mit welcher meine Mutter Anna behandelte, gemahnt und glaubte jest nur zu schen, daß sie gegen früher fast größer, aber auch zugleich zarter und schmächtiger erschien; ihre Gesichtsfarbe war wie durchsichtig geworden, und um ihre Augen, welche erhöht glänzten, bald in dem kindlichen Feuer früherer Tage, bald in einem träumerischen tiefen Nachbenken, lag etwas Leidendes. Sie war heiter und fprach ziemlich viel, während ich schwieg, hörte und fie ansah; auch der Schulmeifter war heiter und gang wie fonft; denn bei den Schickfalen und Leiden, welche

uns Angehörige betreffen, benehmen wir uns nicht lamentabel, sondern fast vom ersten Augencklicke an mit der gleichen Gesfaßtheit, mit dem gleichen Wechsel von Hoffnung, Furcht und Selbsttäuschung, wie die Betroffenen selbst. Doch ermahnte er jetzt seine Tochter, nicht zu viel zu sprechen, und mich fragte er, ob ich die Ursache der kleinen Reise schon kenne, und setzte hinzu: "Ja, lieber Heinen Reise schon kenne, und fetzte hinzu: "Ja, lieber Heinrich! meine Anna scheint krank werden zu wollen! Doch laßt uns den Mut nicht verslieren! Der Arzt hat ja gesagt, daß vor der Hand nicht viel zu sagen und zu thun wäre. Er hat uns einige Verhaltungszegeln gegeben und anbesohlen, ruhig zurückzukehren und dort zu leben, anstatt hieher zu ziehen, da die dortige Luft angesmessener sei. Für unsern Doktor will er uns einen Brief mitzgeben und von Zeit zu Zeit selbst hinauskommen und nachsehen."

Ich wußte hierauf rein nichts zu erwidern, noch meine Teilnahme zu bezeugen; vielmehr wurde ich ganz rot und schämte mich nur, nicht auch krank zu sein. Anna hingegen sah mich bei den Worten ihres Vaters lächelnd an, als ob sie Mitleid mit mir hätte, so peinliche Dinge hören zu müssen.

Nach dem Essen verlangte der Schulmeister, von meinen Beschäftigungen zu wissen und etwas zu sehen; ich brachte eine wohlgefüllte Mappe herbei und erzählte von meinem Meister; doch verweilte er nicht lang dabei, sondern machte sich bereit, einige Gänge zu thun und Einkäuse zu besorgen. Meine Mutter begleitete ihn und ich blied allein mit Anna zurück. Sie suhr fort, meine Sachen ausmerksam zu beschauen; auf dem Ruhbett sitzend, ließ sie sich alles von mir vorlegen und erklären. Während sie auf meine Landschaften sah, blickte ich auf sie nieder, manchmal mußte ich mich beugen, manchmal hielten wir ein Blatt zusammen in den Händen lange Zeit, doch ereignete sich sonst gar nichts Zärtliches zwischen uns; ketter u.

benn während sie für mich nun wieder ein anderes Wesen war und ich mich scheute, sie nur von ferne zu verletzen, häufte sie alle Aeußerungen der Freude und der Aufmerksamkeit allein auf meine Arbeiten, und wollte sich nicht von denselben trennen, während sie mich selbst nur wenig ansah.

Plöglich sagte sie: "Unsere Tante im Pfarrhaus läßt dir sagen, du sollest mit uns sogleich hinausfahren, sonst sei sie böse! Willst du?" Ich erwiderte: "Ja, jest kann ich schon!" und sette hinzu: "Was fehlt dir denn eigentlich!" "Ach, ich weiß es selbst nicht, ich bin immer müde und leide manchmal ein wenig; die anderen machen mehr daraus, als ich selbst!"

Meine Mutter und der Schulmeister kamen zurück; neben den fremdartigen, pharmazeutischen Paketen, die er mit einem verstohlenen Seufzer auf den Tisch legte, brachte er einige Geschenke für Anna mit, gute Kleiderstoffe, einen großen warmen Shawl und eine goldene Uhr, als ob er mit diesen kostbaren und auf die Daner berechneten Sachen eine günstige Wendung des Geschickes erzwingen wollte. Als Anna darüber erschrak, sagte er, sie habe die Dinge schon lange verdient und das bischen Geld hätte gar keinen Wert für ihn, wenn er nicht ihr eine kleine Freude dadurch verschaffen könnte.

Er zeigte sich zufrieden, daß ich mitsahre; meine Mutter sah es auch gern und legte mir einige Sachen zurecht, indessen ich das Gefährt aus dem Gasthause holte, wo es eingestellt war. Anna sah allerliebst aus, als sie wohl vermunmt und verschleiert dem Schulmeister zur Seite saß. Ich nahm den Vordersitz und hatte das Leitseil des gutgenährten Pferdes ergriffen, das schon ungeduldig scharrte; die Mutter machte sich noch lange am Wagen zu schaffen und wiederholte dem Schulmeister ihre Anerbietungen zu jeglicher Hilfe und wenn es notwendig würde, hinzukommen und Anna zu pflegen; die Nachbaren steckten die Köpfe aus den Fenstern und vermehrten

mein Selbstbewußtsein, als ich endlich mit meiner liebenswursbigen und anmutigen Gesellschaft die enge Straße entlang fuhr.

Es glänzte ein sonniger Herbstnachmittag auf dem Lande. Bir fuhren durch Dörfer und Felber, sahen die Gehölze und Unhöhen im zarten Dufte liegen, hörten die Jägerhörnchen in der Ferne, begegneten überall zahlreichem Fuhrwerke, welches ben Berbstsegen einbrachte; hier machten die Leute die Gefäße zur Beinlese zurecht und bauten große Aufen, dort standen fie reihenweise auf den Neckern und hoben die Burzelfrüchte aus; anderswo wieder pflügten fie die Erde um und die gange Familie mar dabei versammelt, von der Berbitsonne hinaus= gelockt; überall war es lebendig und zufrieden bewegt. Die Luft war fo mild, daß Anna ihren grunen Schleier guruckschlug und ihr liebliches Gesicht zeigte. Wir vergaßen alle drei, warum wir eigentlich auf diesen Begen fuhren; der Schul= meister mar gesprächig und erzählte und viele Geschichten von ben Gegenden, burch welche wir kamen, zeigte uns die Boh= nungen, wo berühmte Männer hauften, beren wohlgeordnete sanbere Sofftätten die weise Klugheit ihrer Besitzer verkundeten. Da und dort wohnte eine hübsche Tochter oder beren zwei, von denen etwas zu erblicken wir im Vorüberfahren uns be= mühten, und wenn dies gelang, fo grußte Anna mit dem bescheidenen Anstande derjenigen, welche felbst Blumen des Landes find.

Doch dunkelte es eine geraume Weile, ehe wir ans Ziel gelangten, und mit der Dunkelheit fiel es mir plöglich ein, daß ich Judith das Versprechen gegeben, sie jedesmal zu bessuchen, wenn ich ins Dorf käme. Anna hatte sich wieder verhüllt, ich saß nun neben ihr, da der Schulmeister, welcher die Wege besser kannte, die Zügel genommen; und weil wir der Dunkelheit wegen nun schweigsamer waren, so hatte ich Zeit, darüber nachzudenken, was ich thun wollte.

Je unthunlicher es mir ichien, mein Versprechen zu halten, je weniger ich das Wesen, welches ich mir zur Seite fühlte und das sich nun fanft an mich lehnte, auch nur in Gedanken beleidigen mochte, defto dringender ward auf der andern Seite die Ueberzeugung, daß ich am Ende doch mein Wort nicht brechen dürfe, da mich Judith nur im Vertrauen auf dasselbe in jener Nacht entlassen, und ich zögerte nicht, mir einzubilden, daß der Wortbruch sie franken und ihr weh thun würde. Ich mochte um alles in der Welt gerade vor ihr nicht unmännlich als einer erscheinen, welcher aus Furcht ein Versprechen gabe und aus Furcht dasselbe bräche. Da fand ich einen sehr klugen Ausweg, wie ich bachte, der mich wenigstens vor mir felbst rechtfertigen sollte. Ich brauchte nur bei bem Schulmeister zu wohnen, so war ich nicht im Dorfe, und wenn ich am Tage dieses besuchte, so mußte ich Judith nicht feben, welche sich nur meinen nächtlichen und geheimen Besuch während eines Aufenthaltes im Dorfe ausbedungen hatte.

Als wir daher in des Schulmeisters Haus ankamen und dort die Muhme mit einem Sohne und zwei Töchtern vorsfanden, welche uns erwarteten und mich mit dem Fuhrwerk gleich mitnehmen wollten, erklärte ich unversehens, hier bleiben zu wollen, und die alte Katherine eilte, mir ein Unterkommen zu bereiten, indessen Anna, die ganz ermüdet und angegriffen war und von Husten befallen wurde, sich sogleich zu Bett begeben mußte. Sie führte mich an einen artig eingerichteten Tisch, auf welchem ihre Bücher und Arbeitssachen, auch Papier und Schreibzeug lagen, setzte Licht darauf und sagte lächelnd: "Wein Bater bleibt alle Abend bei mir, bis ich eingeschlasen bin, und liest mir manchmal etwas vor. Hier kannst du dich vielleicht so lange beschäftigen. Sieh, hier mache ich etwas für dich!" und sie zeigte mir eine Stickerei zu einer kleinen Mappe, welche sie nach jener Blumenzeichnung versertigte, die

ich vor mehreren Jahren in der Beinlaube gemacht und ihr geschenkt hatte. Das naive Bild hing über ihrem Tische. Dann gab sie mir die Hand und sagte wehmütig leise und doch so freundlich: "Gut' Nacht!" und ich sagte ebenso leise Gut' Nacht.

Einige Angenblicke nachher kam der Schulmeister herein und ich sah, daß er ein schön eingebundenes Andachtsbuch mitnahm, als er sich wieder entfernte, um in Annas Zimmer zu gehen. Ich hingegen beschaute alle Sächelchen, welche auf dem Tische lagen, spielte mit ihrer Schere und konnte mir gar nicht ernstlich denken, daß irgend eine Gefahr für Anna sein sollte.





### Diertes Kapitel.

### Judith.

Da ich in dem Sause meines Liebchens zu Gaste war, so erwachte ich am Morgen sehr früh, noch eh' eine Seele sich regte. Ich machte das Fenster auf und sah lange auf ben See hinaus, deffen waldige Uferhöhen vom Morgenrote beglänzt lagen, indeffen der späte Mond noch am himmel stand und sich ziemlich fraftig im dunklen Waffer spiegelte. Ich fah ihn nach und nach erbleichen vor der Sonne, welche nun die gelben Kronen ber Bäume vergoldete und einen garten Schimmer über den erblauenden See warf. Zugleich aber begann die Luft sich wieder zu verhüllen, ein leiser Rebel zog sich erst wie ein Silberschleier um alle Gegenstände, und indem er ein glänzendes Bild um das andere auslöschte, daß sich rings ein Reigen von aufleuchtendem Scheiden und Berschwinden bewegte, wurde der Nebel plötslich fo dicht, daß ich nur noch das Gärtchen vor mir schen konnte, und zulet verhüllte er auch dieses und brang feucht an das Fenster. Ich schloß dieses zu, trat aus der Rammer und fand die alte Katherine in der Rüche an dem traulichen hellen Feuer.

Ich plauderte lange mit ihr; sie ergoß sich in zärtlichen

Alagen über Unnas bedenklichen Zustand, berichtete mir, seit wann berselbe begonnen, ohne daß ich jedoch über seine eigent= liche Beschaffenheit klar wurde, da sie sich mancher bunkeln und geheimnisvollen Anspielung bediente. Dann begann fie mit rührender, aber gang trefflicher Beredfamkeit bas Lob Unnas zu verkünden und ihr bisheriges Leben zu beschauen bis in die Kinderjahre zurud, und ich sah beutlich vor mir das dreijährige Engelchen umberspringen, in genau beschriebener Aleidung, aber freilich auch ein frühes und leidenvolles Rrankenlager, auf welches das kleine Befen dann Jahre lang gelegt wurde, so daß ich nun ein schlohweißes, länglichge= strecktes Leichnamchen erblickte, mit gebuldigem, klugem und immer lächelndem Angesicht. Doch das kranke Reis erholte sich, der wunderbare Ausdruck der durch das Leiden hervorge= brachten frühen Beisheit verschwand wieder in seine unbefannte Seimat, und ein rosig unbefangenes Rind blübte, als ob nichts vorgefallen wäre, der Zeit entgegen, wo ich es zuerst sah.

Endlich zeigte sich der Schulmeister, welcher, da seine Tochter nun des Morgens im Bette bleiben mußte und länger schlief als sonst, sich des frühen Ausstehens auch nicht mehr freute und in seiner Zeiteinteilung ganz nach derzenigen seines kranken Kindes richtete. Nach einer guten Beile erschien auch Anna und nahm ihr besonders vorgeschriebenes Frühstück, inselsen wir das gewöhnliche verzehrten. Es verbreitete sich dadurch eine gewisse Wehmut über den Tisch, welche nach und nach in eine ernste Beschaulichkeit überging, als wir drei sichen blieben und uns unterhielten. Der Schulmeister nahm ein Buch, die Nachsolge Christi von Thomas a Kempis, und las einige Seiten daraus vor, indessen Anna ihre Stickerei vorzuahm. Dann hob ihr Vater über das Gelesene ein Gespräch an und suchte mich an demselben zu beteiligen und nach der

herkömmlichen Beise meine Urteilstraft zu prufen, zu mildern und zu gemeinsamer Erbauung auf einen belehrenden Ber= einigungspunkt zu lenken. Aber ich hatte durch ben letzten Sommer die Luft an folden Erörterungen fast gänglich verloren, mein Blick war auf finnliche Erscheinung und Gestalt gerichtet, und felbit die rätfelhaften Betrachtungen über die Erfahrungen, Die ich mit Römer auftellte, gingen in einem durchaus weltlichen Sinne vor sich. Außerdem fühlte ich, daß ich nun die größte Rücksicht auf Unna nehmen mußte, und als ich bemerkte, daß sie sogar froh schien, mich hier eingefangen und einem angehenden Bekehrungswerke preisgegeben zu feben, hütete ich mich, einen Widerspruch zu äußern, gab benjenigen Stellen, welche eine Bahrheit enthielten oder tief, schön und fraftvoll ausgedrückt maren, meinen aufrichtigen Beifall, oder ich überließ mich einer reizenden Muße, die schönen Farben an Annas Seidenknäulchen beschauend.

Sie hatte wohl ausgeruht und schien ziemlich munter zu sein, so daß kein großer Unterschied gegen ihr früheres Wesen während des Tages bemerklich war. Das machte mich so froh, daß ich ausbrach, um am hellen Tage, vor Judith sicher, ins Pfarrhaus zu gelangen und von da zurückzukehren.

Als ich in den dichten Nebel hinausging, war ich sehr guter Dinge und mußte lachen über meine seltsame List, zumal das verborgene Wandeln in der grau verhüllten Natur meinen Gang einem Schleichwege noch völlig ähnlich machte. Ich ging über den Berg und gelangte bald zum Dorse; doch versehlte ich hier des Nebels wegen die Nichtung und sah mich in ein Netz von schmalen Garten= und Wiesenpfaden versetzt, welche bald zu einem entlegenen Hause, bald wieder gänzlich zum Dorse hinaussührten. Ich konnte nicht vier Schritte weit sehen; Leute hörte ich immer, ohne sie zu erblicken, aber zu= fälliger Weise traf ich niemanden auf meinen Wegen. Da

fam ich zu einem offenstehenden Pförtchen und entschloß mich hindurch zu gehen und alle Gehöfte gerade zu durchtreuzen, um endlich wieder auf die Hauptstraße zu kommen. Ich geriet in einen prächtigen großen Baumgarten, beffen Baume alle voll der schönsten reifen Früchte hingen. Man sah aber immer nur einen Baum gang beutlich, Die nächsten standen schon halb verschleiert im Areise umber, und dahinter schloß sich wieder die weiße Wand des Nebels. Plöglich fah ich Judith mir ent= gegenkommen, welche einen großen Korb mit Aepfeln gefüllt in beiden Sänden vor sich her trug, daß von der fräftigen Last die Korbweiden leise knarrten. Das Ginsammeln des Obstes war fast die einzige Arbeit, der sie sich mit Liebe und Cifer hingab. Sie hatte ihr Aleid bes naffen Grafes megen etwas aufgeschürzt und zeigte die schönsten Buge; ihr Saar war von Feuchte schwer und die Wange von der Serbstluft mit reinem Burpur gerötet. Go kam fie gerade auf mich zu, auf ihren Rorb blidend, sah mich plöglich, stellte erst erbleichend den Rorb zur Erde und eilte dann mit den Zeichen der herzlichsten und aufrichtigsten Freude herbei, fiel mir um den Sals und drückte mir ein halbes Dugend Ruffe auf die Lippen. Ich hatte Mühe, dies nicht zu erwidern und rang mich endlich von ihrer Bruft los.

"Sieh, sieh! du gescheites Bürschchen!" sagte sie froh lachend, "du bist heute gekommen und machst dir gleich den Rebel zu nutze, mich noch vor Nacht heimzusuchen; das hätte ich dir nicht einmal zugetraut!" — "Nein," erwiderte ich zur Erde blickend, "ich bin gestern gekommen und wohne beim Schulmeister, weil Anna krank ist. Unter diesen Umständen kann ich jedenfalls nicht zu Euch kommen!" Judith schwieg eine Weile, die Arme über einander geschlagen und sah mich klug und durchdringend an, daß mein Blick in die Höhe gesogen und auf den ihrigen gerichtet wurde.

"Das wäre allerdings noch gescheiter, als wie ich es meinte, sagte sie endlich, "wenn es dir nur etwas helsen würde! Doch weil unser armes Schätzchen krank ist, so will ich billig sein und unsere Nebereinkunft abändern. Der Nebel wird sich wenigstens eine Woche lang täglich mehrere Stunden auf dieselbe Weise zeigen. Wenn du jeden Tag zu mir kommst, so will ich dich für die Nacht deiner Pflicht entbinden und dir zugleich versprechen, dich nie zu liebkosen und dich selbst zurecht zu weisen, wenn du es thun wolltest; nur mußt du mir jedesmal auf ein und dieselbe Frage ein einziges Wörtchen antworten, ohne zu lügen! "Welche Frage ein einziges Wörtchen antworten, ohne zu lügen! "Welche Frage?" sagte ich. "Das wirst du schon sehen!" erwiderte sie; "komm, ich habe schöne Aepfel!"

Sie ging mir voran zu einem Baume, beffen Aefte und Blätter edler gebaut schienen, als die der übrigen, stieg auf einer Leiter einige Sprossen hinan und brach einige schön ge= formte und gefärbte Aepfel. Einen davon der noch im feuchten Dufte glänzte, biß sie mit ihren weißen Bähnen ent= zwei, gab mir die abgebiffene Sälfte und fing an die andere zu essen. Ich af die meinige ebenfalls und rasch; sie war von der seltensten Frische und Gewürzigkeit, und ich konnte kanm erwarten, bis fie es mit dem zweiten Apfel ebenfo machte. Ms wir drei Früchte so gegeffen, war mein Mund so füß er= frischt, daß ich mich zwingen mußte, Judith nicht zu füssen und die Süße von ihrem Munde noch dazu zu nehmen. fah es, lachte und fprach: "Mun fage: bin ich dir lieb?" Sie blickte mich dabei fest au, und ich konnte, obgleich ich jest leb= haft und bestimmt an Anna bachte, nicht anders und sagte Ja! Zufrieden sagte Judith: "Dies sollst du mir jeden Tag fagen!"

Hierauf sing sie an zu plaudern und sagte: "Weißt du eigentlich, wie es mit dem guten Kinde steht?" Als ich er=

widerte, daß ich allerdings nicht klug baraus würde, fuhr sie fort: "Wan sagt, daß das arme Mädchen seit einiger Zeit merkwürdige Träume und Ahnungen habe, daß sie schon ein paar Dinge vorausgesagt, die wirklich eingetrossen, daß manchmal im Traume, wie im Wachen sie plötslich eine Art Borstellung und Ahnung von dem bekomme, was entsernte Personen, die ihr lieb sind, jetzt thun oder lassen oder wie sie sich besinden, daß sie jetzt ganz fromm sei und endlich auf der Brust leide! Ich glaube dergleichen Sachen nicht, aber krank ist sie gewiß, und ich wünsche ihr aufrichtig alles Gute, denn sie ist mir auch lieb um deinetwillen. — Aber alle müssen seiden, was ihnen bestimmt ist!" setzte sie nachdenklich hinzu.

Während ich ungläubig den Kopf schüttelte, durchfuhr mich doch ein leichter Schauer, und ein seltsamer Schleier der Fremdartigkeit legte sich um Annas Gestalt, welche meinem inneren Auge vorschwebte. Und fast in demselben Augenblicke war es mir auch, als ob sie mich jetzt sehen müsse, wie ich vertraulich bei der Judith stand; ich erschrak darüber und sah mich um. Der Rebel löste sich auf, schon sah man durch seine silbernen Flöre den blauen Himmel, einzelne Sonnenstrahlen sielen schimmernd auf die fenchten Zweige und beglänzten die Tropsen, welche sich sallend ablösten; schon sah man den blauen Schatten eines Mannes vorübergehen, und endlich drang die Klarheit überall durch, umgab uns und warf, wie wir waren, unser beider Schlagschatten auf den matt besonnten Grasboden.

Ich eilte davon und hörte in dem Jause meines Dheims die Bestätigung dessen, was mir Judith mitgeteilt; wohl aufsgehoben in dem lebendigen Hause und beruhigt durch das verstrauliche Gespräch, lächelte ich wieder ungländig und war froh, in meinen jungen Bettern Genossen zu sinden, welche sich auch nicht viel aus dergleichen machten. Doch blied immer eine gemischte Empsindung in mir zurück, da schon die Reigung zu

folchen Erscheinungen, der Anspruch darauf mir beinahe eine Anmaßung zu sein schien, die ich der guten Anna zwar keineswegs, aber doch einem mir fremden und nicht willkommenen Wesen zurechnen konnte, in welchem ich sie jetzt befangen soh. So trat ich ihr, als ich abends zurückkehrte, mit einer gewissen Scheu entgegen, welche jedoch durch ihre liebliche Gegenwart bald wieder zerstreut wurde; und als sie nun selbst, in Gegenwart ihres Baters, leise ansing, von einem Traume zu sprechen, den sie vor einigen Tagen geträumt, und ich daher sah, daß sie willens sei, mich in das vermeintliche Geheimnis zu ziehen, glaubte ich unverweilt an die Sache, ehrte sie und fand sie nur um so liebenswürdiger, je mehr ich vorhin daran gezweiselt.

Als ich mich allein befand, dachte ich mehr darüber nach und erinnerte mich, von solchen Berichten gelesen zu haben, wo, ohne etwas Bunderbares und Nebernatürliches anzunehmen, auf noch unerforschte Gebiete und Fähigkeiten der Natur selbst hingewiesen wurde, sowie ich überhaupt bei reislicher Betrachtung noch manches verborgene Band und Geseh möglich halten mußte, wenn ich meine größte Möglichkeit, den lieben Gott, nicht zu sehr bloßstellen und in eine öde Einsamkeit bannen wollte.

Ich lag im Bette, als mir diese Gedanken klar wurden und ich der Unschuld und Redlickeit Annas gedachte, als welche doch auch zu berücksichtigen wären; und nicht so bald befiel mich diese Vorstellung, so streckte ich mich anständig aus, kreuzte die Hände zierlich über der Brust und nahm so eine höchst gewählte und ideale Stellung ein, um mit Ehren zu bestehen, wenn Annas Geisterauge mich etwa underwußt erblicken sollte. Allein das Einschlasen brachte mich bald aus dieser ungewohnten Lage und ich sand mich am Morgen zu meinem Verdrusse in der behaglichsten und trivialsten Figur von der Welt.

Ich raffte mich haftig zusammen, und wie man bes Morgens Gesicht und Sände wäscht, fo wusch ich gewissermaßen Geficht und Sande meiner Seele und nahm ein zusammenge= faßtes und forgfältiges Wefen an, suchte meine Gebanken gu beherrschen und in jedem Augenblicke klar und rein zu sein. So erschien ich vor Anna, wo mir ein folch' gereinigtes und festtägliches Dasein leicht wurde, indem in ihrer Gegenwart eigentlich kein anderes möglich mar. Der Morgen nahm wieder seinen Berlauf wie gestern, der Nebel stand bicht vor den Fenstern und schien mich hinaus zu rufen. Wenn mich jest eine Unruhe befiel, Judith aufzusuchen, so war dies weniger eine maglofe Unbeftändigkeit und Schwäche, als eine gutmütige Dankbarkeit, die ich fühlte und die mich drängte, der reizenden Frau für ihre Reigung freundlich zu fein; benn nach ber un= vorbereiteten und unverstellten Frende, in welcher ich sie gestern überrascht, durfte ich mir nun wirklich einbilden, daß sie mir herzlich gut war. Und ich glaubte ihr unbedenklich fagen zu tonnen, daß sie mir lieb sei, indem ich sonderbarer Beife da= burch gar keinen Abbruch meiner Gefühle für Anna wahrnahm und es mir nicht bewußt war, daß ich mit dieser Versicherung fast nur das Berlangen aussprach, ihr recht heftig um den Sals zu fallen. Zudem betrachtete ich meinen Besuch als eine gute Gelegenheit, mich zu beherrschen und in der gefährlichsten Umgebung doch immer so zu fein, daß mich ein verräterischer Traum zeigen burfte.

Unter solchen Sophismen machte ich mich auf, nicht ohne einen ängstlichen Blick auf Anna zu werfen, an welcher ich aber keinen Schatten eines Zweisels entdeckte. Draußen zögerte ich wieder, fand aber den Beg unbeirrt zu Judiths Garten. Sie selbst mußte ich erst eine Beile suchen, weil sie, mich gleich am Eingange sehend, sich verbarg, in den Rebelwolken hin und her schlüpfte und dadurch selbst irre wurde, so daß sie zuletzt

ftill stand und mir leise rief, bis ich sie fand. Wir machten beide unwillfürlich eine Bewegung, uns in den Arm zu fallen, hielten uns aber zurück und gaben uns nur die Hand. Sie sammelte immer noch Obst ein, aber nur die edleren Arten, welche an kleinen Bäumen wuchsen; das übrige verkaufte sie und ließ es von den Käufern selbst vom Baume nehmen. Ich half ihr einen Korb voll brechen und stieg auf einige Bäume, wo sie nicht hingelangen konnte. Aus Mukwillen stieg ich auch in die oberste Krone eines hohen Apselbaumes hinauf, daß ich im Rebel verschwand. Sie fragte mich unten ob ich sie lieb hätte, und ich antworkete gleichsam aus den Bolken mein Ia. Da rief sie schmeichelnd: "Ach, das ist ein schönes Lied, das hör' ich gern! Komm herunter, du junger Bogel, der so artig singt!"

So brachten wir alle Tage eine Stunde zu, eh' ich zu meinem Dheim ging; wir sprachen dabei über dies und jenes, ich erzählte viel von Anna und sie mußte alles anhören und that es mit großer Geduld, nur damit ich da bliebe. Denn während ich in Anna den besseren und geistigeren Teil meiner selbst liebte, suchte Judith wieder etwas Besseres in meiner Jugend, als ihr die Welt bisher geboten; und doch sah sie wohl, daß sie nur meine sinnliche Hälfte anlockte; und wenn sie auch ahnte, daß mein Herz mehr dabei war, als ich selbst wußte, so hütete sie sich wohl, es merken zu lassen und ließ mich ihre tägliche Frage in dem guten Glauben beantworten, daß es nicht soviel auf sich hätte.

Oft drang ich auch in sie, mir von ihrem Leben zu erzählen und warum sie so einsam sei. Sie that es und ich hörte ihr begierig zu. Ihren verstorbenen Mann hatte sie als junges Mädchen geheiratet, weil er schön und kraftvoll ausgessehen. Aber es zeigte sich, daß er dumm, kleinlich und klatschschaft war und ein lächerlicher Topfgucker, welche Eigenschaften

sich alle hinter der schweigsamen Blödigkeit des Freiers verssteckt hatten. Sie sagte unbefangen, sein Tod sei ein großes Glück gewesen. Nachher bewarben sich nur solche Männer um sie, welche ihr Bermögen im Auge hatten und sich schnell anderswohin richteten, wenn sie ein paar hundert Gulden mehr verspürten. Sie sah, wie blühende, kluge und handliche Männer ganz windschiefe und blasse Weibchen heirateten mit spitzigen Nasen und vielem Gelde, weswegen sie sich über alle lustig machte und sie schnöde behandelte. "Aber ich muß selbst Buße thun," fügte sie hinzu, "warum hab' ich einen schönen Esel genommen!"





#### Fünftes Kapitel.

# Thorheit des Meisters und des Schülers.

Rach acht Tagen kehrte ich zur Stadt zurück und nahm meine Arbeit bei Römer wieder auf. Da es mit dem Zeichnen im Freien vorbei und auch nichts weiter zu kopieren war, leitete mich Römer au, zu versuchen, ob ich aus dem Gewon= nenen ein Ganzes und Selbständiges herstellen könne. Ich mußte unter meinen Studien ein Motiv suchen und selbiges zu einem kleinen Bilde ausdehnen und abgrenzen. "Da wir hier ohne alle Mittel sind," sagte er, "außer meiner eigenen Mappe, welche Sie mir diesen Winter hindurch in die Ihrige hinüberpinseln würden, wenn ich es zugäbe, so ist es am besten, wir machen es so; Sie sind zwar noch zu jung dazu und werden noch ein oder zwei Mal mit neuen Ersahrungen von vorn anfangen müssen, ehe Sie etwas Dauerhaftes machen. Indessen wollen wir immerhin versuchen, ein Viereckson auszusüllen, daß Sie es im Notsall verkausen können!"

Mit der ersten Probe ging es ganz ordentlich; ebenso mit der zweiten und dritten. Die frische Lust, die Einfachheit des Gegenstandes und Römers sichere Erfahrung ließen die Gründe sich wie von selbst aneinander fügen, das Licht wurde ohne Schwierigkeit verteilt und jebe Partie in Licht und Schatten vernünftig und flar ausgefüllt, fo dag feine nichtsfagenden und verworrenen Stellen übrig blieben. Großes Bergnügen gewährte es mir, wenn ich einen ober einige Begenstände, zu benen die vorliegenden Studien im Licht gehalten waren, in Schatten feten mußte ober umgekehrt, wo bann burch eigenes Nachdenken und Berechnung ein Neues und doch einzig Not= wendiges bezweckt wurde, nach ben Bedingungen der Lokalfarbe, der Tageszeit, des blauen oder bewölften Simmels und der benachbarten Gegenstände, welche mehr oder weniger Licht und Farbe zurudwerfen mußten. Gelang es mir, ben mahr= scheinlichen Ton zu treffen, der unter ähnlichen Berhältniffen über der Natur felbst geschwebt hätte — was man gleich sah, indem ein mahrer Ton immer einen ganz eigentümlichen Zauber übt - so beschlich mich ein stolzes Gefühl, in welchem mir meine Erfahrung und das Weben der Ratur Gins zu fein schienen.

Allein das Vergnügen erwies sich schwieriger, als umfang= und inhaltsreichere Sachen unternommen wurden und, durch diese Thätigkeit hervorgerufen, meine Erfindungslust wieder auftauchte und überwucherte. Das gewichtige Wort Romponieren summte mir mit prablerischem Rlang in den Dhren und ich ließ, als ich nun förmliche Stizzen entwarf, die zur Ausführung bestimmt waren, meinem Sange den Zügel schießen. Ueberall suchte ich poetische Winkel und Plätichen, geistreiche Beziehungen und Bedeutungen anzubringen, welche mit der er= forderlichen Ruhe und Cinfachheit in Widerspruch gerieten. Römer ließ mich eine solche Stizze unbeschnitten ausführen und als das Machwerk mir felbst nicht behagen wollte, ohne daß ich wußte warum, zeigte er mir triumphierend, daß die tech= nischen Mittel und die Naturwahrheiten im einzelnen der anspruchsvollen und gesuchten Romposition wegen keine Wirkung Reller II.

thun, zu keiner Gesamtwahrheit werden könnten und um meine hervorstechende Zeichnung hingen, wie bunte Flitter um ein Gerippe, ja daß sogar im einzelnen keine frische Wahrheit möglich sei, auch bei dem besten Willen nicht, weil vor der überwiegenden Erfindung, vor dem anmaßenden Spiritualismus (wie er sich ausdrückte) die Naturfrische sich sozusagen aus der Pinselspize in den Pinselstiel spröde zurückziehe.

"Es gibt allerdings," fagte Römer, "eine Richtung, deren Sauptgewicht auf der Erfindung, auf Rosten der unmittelbaren Bahrheit beruht. Solche Bilder sehen aber eher wie geschriebene Gedichte, als wie wirkliche Bilder aus, wie es ja auch Gedichte gibt, welche mehr den Eindruck einer Malerei machen möchten, als eines geistig tonenden Wortes. Wenn Sie in Rom wären und die Arbeiten des alten Roch oder Reinhards fähen, so würden Sie, Ihrer deutlichen Reigung nach, sich entzückt den alten Räuzen anschließen; es ist aber aut, daß Sie nicht dort find, denn dies ist eine gefährliche Sache für einen jungen Rünftler. Es gehört bazu eine burchaus ge= diegene fast wissenschaftliche Bildung, eine strenge, sichere und feine Zeichnung, welche noch mehr auf bem Studium ber menschlichen Geftalt, als auf demjenigen der Bäume und Sträucher beruht, mit einem Wort: ein großer Stil, welcher nur in dem Werte einer ganzen reichen Erfahrung bestehen kann, um den Glang gemeiner Naturwahrheit vergeffen zu lassen; und mit allem Diesem ist man erst zu einer ewigen Sonderlingsstellung und Armut verdammt, und das mit Recht, benn die ganze Art ist unberechtigt und thöricht!"

Ich fügte mich diesen Reden aber nicht, weil ich ihm schon abgemerkt hatte, daß das Ersinden nicht seine Stärke war; denn schon mehr als ein Mal hatte er, meine Anord-nungen korrigierend, Lieblingsstellen in Bergzügen oder Waldgründen, die ich recht bedeutsam glaubte, gar nicht einmal ge-

sehen, indem er sie mit dem markigen Bleistifte schonungslos überschraffierte und zu einem kräftigen aber nichtssagenden Grunde ausglich. Wenn sie auch störten, so hätte er meiner Weinung nach wenigstens sie bemerken, mich verstehen und etwas darüber sagen müssen.

Ich magte baher zu widersprechen, schob die Schuld auf die Wasserfarben, in welchen keine Kraft und Freiheit möglich fei, und sprach meine Sehnsucht aus nach guter Leinwand und Delfarben, wo alles schon von selbst eine respektable Gestalt und Saltung gewinnen wurde. Siermit griff ich aber meinen Lehrer in seiner Eristenz an, indem er glaubte und behauptete, daß die ganze und volle Künstlerschaft sich hinlänglich und vorzüglich nur durch etwas weißes Papier und einige englische Farbentäfelden bethätigen und zeigen konne. Er hatte feine Bahn abgeschlossen und gedachte nichts anderes mehr zu leisten, als er schon that; daher beleidigte ihn, wie ich nun zu er= tennen gab, daß ich das durch ihn Gelernte nur als eine Staffel betrachte und bereits mich barüber hinmeg zu etwas Söherem berufen fühle. Er wurde um so empfindlicher, als ich einen lebhaften und wiederholten Streit über Diefen Begen= stand hartnädig aushielt, von meinen hoffnungen nicht abließ und seine Aussprüche, wenn sie ins allgemeine gingen, nicht mehr unbedingt annahm, vielmehr ungescheut bestritt. Sieran war hauptfächlich der Umftand schuld, daß seine sonstigen Gespräche und Mitteilungen immer sonderbarer und auffallender geworden und meine Achtung vor feiner Urteilskraft geschwächt hatten. Manches fiel zusammen mit ben bunklen Berüchten, die über ihn ergingen, so daß ich eine Zeitlang in der pein= lichsten Spannung mich befand, aus einem geehrten und zu= verläffigen Lehrer die feltfamfte und rätfelhafteste Geftalt sich herausschälen zu sehen.

Schon seit einiger Zeit wurden seine Aenferungen über

Menschen und Berhältnisse immer härter und zugleich bestimmter, indem sie sich ausschließlicher auf politische Dinge bezogen. Er ging alle Abende in einen Lesezirkel unserer Stadt, las dort die frangosischen und englischen Blätter und pflegte sich vieles zu notieren, sowie er auch in seiner Woh= nung allerlei geheimnisvolle Papierschnigel handhabte und sich oft über wichtigem Schreiben betreffen ließ. Vorzüglich machte er sich mit dem Journal des Débats zu schaffen. Unsere Regierung nannte er einen Trupp ungeschickter Krähwinkler, den großen Rat aber ein verächtliches Gefindel und unfere heimischen Zustände im ganzen dummes Zeug. Darüber ward ich stutig und hielt mit meinen Zustimmungen zurück ober verteidigte unsere Berhältnisse und hielt ihn für einen malkon= tenten Menschen, welchen der lange Aufenthalt in fremden großen Städten mit Berachtung der engen Beimat angefüllt habe. Er sprach oft von Louis Philipp und tadelte bessen Makregeln und Schritte, wie einer, der eine geheime Borschrift nicht pünktlich befolgt sieht. Ginst kam er gang un= wirsch nach Sause und beklagte sich über eine Rede, welche der Minister Thiers gehalten. "Mit diesem vertrakten kleinen Burichen ift nichts anzufangen!" rief er, indem er ein Zeitungsexcerpt zerknitterte, "ich hätte ihm diese eigenmächtige Naseweiß= heit gar nicht angesehen! Ich glaubte in ihm den gelehrigsten meiner Schüler zu haben." "Zeichnet denn der Herr Thiers auch Landschaften?" fragte ich, und Römer erwiderte, indem er sich bedeutungsvoll die Sände rieb: "Das eben nicht! laffen wir das!"

Doch bald darauf deutete er mir an, daß alle Fäden der europäischen Politik in seiner Hand zusammenliesen und daß ein Tag, eine Stunde des Nachlassens in seiner angestrengten Geistesarbeit, die seinen Körper aufzureiben drohe, sich also-bald durch eine allgemeine Verwirrung der öffentlichen Ange-

legenheiten bemerklich mache, daß eine konfuse und ängstliche Nummer des Journal des Debats jedesmal bedeute, daß Er unpäßlich oder abgespannt und sein Rat ausgeblieben sei. Ich sah meinen Lehrer ernsthaft an; er machte ein unbefangenes und ernsthaftes Gesicht, die gebogene Nase stand wie immer mitten darin, darunter der wohlgepslegte Schnurrbart, und über die Augen slog auch nicht das leiseste ungewisse Zucken.

Mein Erstannen gewann nicht Zeit, fich aufzuhellen, in= dem ich ferner erfuhr, daß Römer, während er der verborgene Mittelpunkt aller Staatsregierung, zugleich bas Opfer uner= hörter Tyranneien und Mighandlungen war. Er, ber vor aller Augen auf dem mächtigsten Throne Europas hätte figen sollen von mehr als Eines Rechtes wegen, murde durch einen geheimnisvollen Zwang gleich einem gebannten Dämon in Berborgenheit und Armut gehalten, daß er kein Glied ohne den Willen seiner Inrannen rühren konnte, während sie ihm täglich gerade soviel von seinem Genius abzapften, als sie zu ihrer kleinlichen Weltbesorgung gebrauchten. Freilich, wäre er ju feinem Recht und zu feiner Freiheit gekommen, fo wurde im selben Augenblicke die Mäusewirtschaft aufgehört haben und ein freies, lichtes und glückliches Zeitalter angebrochen fein. Allein die winzigen Dosen seines Geistes, welche nun so tropfenweise verwendet würden, sammelten sich doch langsam zu einem allmächtigen Meere, indem es ihre Art sei, daß keine davon wieder vergehen oder aufgehoben werden könne, und in jenem allbezwingenden Meere werde fein Befen zu feinem Rechte kommen und die Welt erlösen, daher er gerne seine förperliche Person wolle verschmachten lassen.

"Hören Sie diesen verfluchten Hahn krähen?" rief er, "dies ist nur ein Mittel von tausenden, die sie zu meiner Dual anwenden; sie wissen, daß der Hahneuschrei mein ganzes Nervenspstem erschüttert und mich zu jedem Nachdenken untaug=

lich macht; deshalb hält man überall Hähne in meiner Nähe und läßt sie spielen, sobald man die verlangten Depeschen von mir hat, damit das Räderwerk meines Geistes für den übrigen Tag still stehe! Glauben Sie wohl, daß dies Haus hier ganz mit verborgenen Röhren durchzogen ist, daß man jedes Wort hort, was wir sprechen, und alles sieht, was wir thun?"

3d fah mich im Zimmer um und versuchte einige Gin= wendungen zu machen, welche jedoch durch seine stechenden, geheimnisvollen und wichtigen Blide und Worte unterdrückt wurden. So lange ich mit ihm sprach, befand ich mich in ber wunderlichen Stimmung, in welcher ein Anabe halbgläubig das Märchen eines Erwachsenen anhört, welcher ihm lieb ist und seiner Achtung genießt; war ich aber allein, so mußte ich mir gestehen, daß ich das Beste, was ich bisher gelernt, aus der Sand des Wahnsinns empfangen habe. Dieser Gedanke emporte mich und ich begriff nicht, wie jemand mahnsinnig sein fonne. Eine gewisse Unbarmherzigkeit erfüllte mich, ich nahm mir vor, mit Ginem klaren Worte die ganze unfinnige Wolke gewiß zu zerstreuen; stand ich aber bem Bahnsinne gegenüber, so mußte ich seine Stärke und Undurchdringlichkeit sogleich fühlen und froh sein, wenn ich Worte fand, welche, auf die verirrten Gedanken eingehend, dem Leidenden durch Mitteilung einige Erleichterung gewähren konnten. Denn daß er wirklich un= glücklich und leidend war und alle eingebildeten Qualen auch fühlte, konnte ich nicht verkennen.

Ich verschwieg Römers Tollheit lange gegen jedermann und selbst gegen meine Mutter, weil ich meine eigene Ehre dabei beteiligt glaubte, wenn ein so trefflicher Lehrer und Künstler als verrückt erschien, und weil es mir widerstrebte, den schlimmen Gerüchten, die über ihn im Umlauf waren, entgegen zu kommen. Doch verlockte mich einst ein gar zu lächerliches Vorkommnis zum Plandern. Nachdem er nämlich

öfter bedeutungsvoll bald von den Bourbonen, bald von den Napoleoniden, bald von den Sabsburgern gesprochen, ereignete es sich, daß eine Königin=Mutter aus irgend einem monarchi= schen Staate, eine alte Frau mit vielen Dienern und Schach= teln, einige Tage sich in unserer Stadt aufhielt. Sogleich geriet Römer in große Aufregung, lenkte auf Spaziergängen unfern Weg an dem Gasthofe vorbei, wo sie logierte, ging in das Haus, als ob er mit der Dame, die er als sehr intrigant und seinetwegen hergekommen schilderte, wichtige Unterredungen hatte, und ließ mich lange unten warten. Doch bemerkte ich an dem Dufte, den er zurückbrachte, daß er fich lediglich in der Autscherstube aufgehalten und dort wohl eine Anoblauch= wurst nebst einem Glase Bein zu sich genommen haben mußte. Diese Narrenpossen, von einem Manne mit so edlem und ernstem Neußern getrieben, emporten mich um so mehr, als sie mit einer lächerlichen Listigkeit verbunden waren. Ich begann daher, mich zu Sause und auch anderwärts über die Angelegenheit zu äußern und erfuhr nun mit Verwunderung, daß Römers seltsames Wesen wohl bekannt war, aber statt Mit= leiden und hilfreiche Teilnahme zu erregen, als eine Art bos= willigen Lasters, als wissentliche Berlogenheit betrachtet wurde, darauf berechnet, die Menschen zu betrügen und auf ihre Rosten etwas Falsches vorzustellen. Frgend eine im fernen Auslande begangene Berletzung der Bescheidenheit oder guten Sitte oder eine eingegangene Schuld, die er nicht lösen konnte, mußte mit dem Beginne der Krankheit zusammengefallen sein, ohne daß man dahinter kommen konnte, was es eigentlich gewesen. Der Betroffene, der die Kenntnis davon in geheimer Beise unterhielt und von Zeit zu Zeit erneuerte, wollte boch ben Unschein eines nachtragenden Verfolgers nicht auf sich nehmen und wußte den Rranken auf eine Art zu isolieren, daß fast nicht von der Sache gesprochen murde und jener selbst keine

Ahnung davon hatte. Aber während viel unbedeutendere Künstler sich behaglich durchbringen konnten, that man, als ob Römer gar nicht da wäre, und keine Gunst, keine Anerkennung, keine gefällige Fürsprache kam seinem untadelhaften Fleiße entgegen, der bei aller Geistesverwirrung niemals einschlief. Ich ersuhr erst später, daß Römer während unsers Verkehrs fast immer gehungert und dabei seine spärlichen Mittel beinahe nur für den Unterhalt einer sauberen äußeren Erscheinung gesopfert hatte.

Wenn ich nun die umlaufenden Nachreden auch nicht für bare Münze nahm und den Mann gegen das Gerücht verteisdigte, so beeinträchtigte es doch mein Vertrauen und den jugendslich ehrerbietigen Aufblick zu dem Lehrer, und ich wurde bis zu einem gewissen Grade mit gegen ihn eingenommen, nur mit dem Unterschiede, daß ich seinen Wert als Künstler nach wie vor hochhielt.

Nachdem ich vier Monate unter seiner Leitung zugebracht, wollte ich mich zurückziehen, indem ich die bezahlte Summe nun als ausgeglichen betrachtete. Doch er äußerte wiederholt, daß es hiermit nicht so genau zu nehmen und die Studien deshalb nicht abzubrechen wären; es fei ihm im Gegenteil ein angenehmes Bedürfnis, unfern Berkehr fortzuseten. arbeitete ich zwar nicht mehr in seiner Wohnung, besuchte ihn aber zuweilen und empfing seinen Rat. Weitere vier Monate vergingen so, während welcher er, durch die Not gezwungen, aber leichthin und beiläufig mich aufragte, ob meine Mutter ihm mit einem etwelchen Darleben auf kurze Zeit aushelfen fonne? Er bezeichnete ungefähr eine gleiche Summe, wie die schon empfangene, und ich brachte ihm das Geld noch am gleichen Tage. Im Frühjahr endlich gelang es ihm mit Mühe wieder einmal eine Arbeit zu verkaufen, wodurch er etwas reichlichere Mittel in die Sände bekam. Mit diesen beschloß er, nach

Paris zu gehen, da ihm hier kein Heil blühen wollte und ihn sonst auch der Wahn forttrieb, durch Ortsveränderung ein besseres Los erzwingen zu können. Denn trotz allem scharfssinnigen Instinkte, den ein Fresinniger und Unglücklicher hat, ahnte er von ferne nicht, daß sein wirkliches Geschick viel schlimmer, als sein eingebildetes Leiden, und daß die Welt übereingekommen war, seine armen schönen Zeichnungen und Bilder entgelten zu lassen, was man von seiner vermeintlichen Schlechtigkeit hielt.

Ich fand ihn, wie er seine Sache zusammenpackte und einige Rechnungen bezahlte. Er kündigte mir seine Abreise an, die am andern Tage erfolgen sollte, und verabschiedete sich zugleich freundlich von mir, noch einige geheimnisvolle Ansbeutungen über den Zweck der Reise beifügend. Als ich meiner Mutter die Nachricht mitteilte, fragte sie sogleich, ob er denn nichts von dem geliehenen Gelde gesagt habe?

Ich hatte bei Römer einen entschiedenen Fortschritt ge= macht, mein ganzes Können und meinen Blick erweitert, und es war gar nicht zu berechnen und schon nicht mehr zu denken, wie es ohne dies alles mit mir hätte gehen sollen. Deswegen hätten wir das Geld füglich als eine wohlangewandte Ent= schädigung ansehen dürfen, und dies um so mehr, als Römer mir die lette Zeit nach wie vor seinen Rat gegeben hatte. Allein wir glaubten nur einen Beweis von der Richtigkeit jener Gerüchte zu sehen und wußten auch dazumal noch nicht, wie fümmerlich er lebte; wir dachten ihn im Besitze guter Mittel, denn er hatte seine Armut sorgfältig verborgen. Meine Mutter bestand barauf, daß er bas Geliebene gurudigeben muffe, und war zornig, daß jemand von dem zum Beften ihres Söhnleins bestimmten kleinen Geldvorrate sich ohne weiteres einen Teil aneignen wolle. Bas ich gelernt, zog sie nicht in Betracht, weil sie es für die Schuldigkeit aller Welt hielt, mir mitzu= teilen, mas man irgend Gutes wußte.

Ich bagegen, teils weil ich zulet auch gegen Römer ein= genommen war und ihn für eine Art Schwindler hielt, teils weil ich meine Mutter zur Herausgabe der Summe beredet, und endlich aus Unverstand und Verblendung, hatte nichts einzuwenden und empfand eber eine Genugthuung, mich für alle Unbill zu rächen. Als daher die Mutter ein Billet an ihn schrieb und ich einsah, daß er, wenn er entschlossen war, das Geld zu behalten, die Mahnung einer in seinen Augen gewöhnlichen Frau nicht beachten werde, kassierte ich das Schreiben meiner Mutter, welche ohnedies verlegen mar, an einen fo ansehnlichen und fremdartigen Mann zu schreiben, und entwarf ein anderes, welches, ich muß es zu meiner Schande gestehen, höchst zwedmäßig eingerichtet mar. In höf= licher Sprache berechnete ich seine fixen Ibecen, seinen Stolz und sein Ehrgefühl, und indem das bescheidene Billet erft gu einer Bitterkeit wurde, wenn es unberücksichtigt blieb, war es, wenn Römer alles das verlachen follte, schließlich so beschaffen, daß er doch nicht lachen, sondern sich durchschaut sehen konnte. So viel brauchte es indessen gar nicht; benn als wir das Machwerk hinschickten, kehrte der Bote augenblicklich mit dem Gelde zurück. Ich war etwas beschämt; doch sprachen wir jest alles Unte von ihm, er sei doch nicht so übel u. f. f., nur weil er uns das elende Säufchen Silber herausgegeben.

Ich glaube, wenn Kömer sich eingebildet hätte, ein Kilspferd oder ein Speiseschrank zu sein, so wäre ich nicht so unsbarmherzig und undankbar gegen ihn gewesen; da er aber ein großer Prophet sein wollte, so fühlte sich meine eigene Sitelkeit dadurch verletzt und waffnete sich mit den äußerlichen scheinsbaren Gründen.

Nach einem Monate erhielt ich von Römer folgenden Brief aus Paris:

"Mein werter junger Freund!

Ich bin Ihnen eine Nadricht über mein Befinden schuldig, da ich gern annehme, mich Ihrer ferneren Teilnahme und Freundschaft erfreuen zu dürfen. Bin ich Ihnen doch meine endliche Befreiung und Herrschaft schuldig. Durch Ihre Bermittlung, indem Sie das Geld von mir zurückverlangten (welches ich nicht vergessen hatte, aber Ihnen in einem freieren Augenblicke zurückgeben wollte), bin ich endlich in ben Palast meiner Bäter eingezogen und meiner wahren Bestimmung anheimgegeben! Aber es kostete Mühseligkeit-3d gebachte jene Summe zu meinem ersten Aufenthalte hier zu verwenden; da Sie aber selbige zurückverlangten, so blieb mir nach Abzug der Reisekosten noch 1 Frank übrig, mit welchem ich von der Post ging. Es regnete sehr stark und verwandte ich daher den besagten Frank dazu, nach dem Mont piété zu fahren und dorten meine Roffer zu versehen. Bald barauf fah ich mich genötigt, meine Sammlungen einem Trödler für ein Trinkgeld zu verkaufen, und erst jett, als ich endlich von aller angenommenen Rünftlermaske und allem Runftapparate glücklich befreit und hungernd in den Straßen umherlief, ohne Dbdach, ohne Aleider, doch jubelnd über meine Freiheit, da fanden mich treue Diener meines erlauchten Saufes und führten mich im Triumph heim! Aber noch beobachtet man mich zuweilen und ich benutze eine günstige Gelegenheit, dies Zeichen zu senden. Sie sind mir wert geworden und ich habe etwas Gutes mit Ihnen vor! Inzwischen nehmen Sie meinen Dank für die günstige Wendung, die Sie herbeigeführt! Moge alles Elend der Erde in Ihr Berg fahren, jugendlicher Beld! Mögen Bun= ger, Berdacht und Migtrauen Sie liebkofen und die fchlimme Erfahrung Ihr Tisch= und Bettgenosse sein! Als aufmerk= fame Pagen sende ich Ihnen meine ewigen Verwünschungen, mit denen ich mich bis auf weiteres Ihnen treulichst em= pfehle!

Ihr wohlgewogener Freund.

Dies nur in Gile, ich bin zu fehr beschäftigt!"

Erst später erfuhr ich, daß Römer in einem französischen Frrenhause verschollen sei. Die es dazu kam, wird in obigem Briefe ziemlich klar. Meine Mutter, welcher ich alles verhehlte, konnte keine Schuld treffen, als diejenige aller Frauen, welche aus Sorge für ihre Angehörigen engherzig und rücksichtslos gegen alle Welt werden. Ich hingegen, der ich gerade zu dieser Beit mich gut und strebfam glaubte, fah nun ein, welche Teufelei ich begangen hatte. Ich log, verleumdete, betrog oder stahl nicht, wie ich es als Kind gethan, aber ich war undankbar, ungerecht und hartherzig unter bem Scheine bes äußeren Rechtes. Ich mochte mir lange fagen, daß jene Forderung ja nur eine einfache Bitte um das Geliehene gewesen sei, wie sie alle Welt versucht, und daß weder meine Mutter, noch ich je gewaltsam darauf bestanden hätten; ich mochte mir lange sagen, daß Erfahrung den Meister mache und man auch diese Art Unrecht, als die häufigste und am leichtesten zu begehende, am besten durch ein Erlebnis recht einschen und vermeiden lerne; mochte ich mich auch überreden, daß Römers Befen und Schickfal mein Verhalten hervorgerufen und auch ohne Diesen Borgang seine Erfüllung erreicht hätte: alles dies bin= derte nicht, daß ich mir doch die bittersten Vorwürfe machen mußte und mich schämte, so oft Römers Gestalt vor meinen Sinn trat. Benn ich auch die Belt verwünschte, welche der= gleichen Sandlungen als klug und recht anerkennt (benn bie rechtlichsten Leute hatten uns zu der Wiedererlangung der

Summe beglückwünscht), jo fiel boch alle Schuld wieder auf mich allein zurud, wenn ich an die Anfertigung jenes Billets dachte, welches ich ohne die mindeste Mühe geschrieben und gleichsam aus dem Aermel geschüttelt hatte. Ich war bald achtzehn Jahre alt und entdeckte jest erft, wie ruhig und un= befangen ich feit den Anabenfünden und Arisen gelebt, sechs lange Jahre! Und nun plötzlich diese Unthat! schließlich bedachte, wie ich jenes unverhoffte Erscheinen Römers als eine höhere Fügung angesehen, so wußte ich nicht, sollte ich lachen ober weinen über ben Dank, ben ich bafür gespendet. Den unheimlichen Brief wagte ich nicht zu verbrennen und fürchtete mich ihn aufzubewahren; bald begrub ich ihn unter entlegenem Gerümpel, bald zog ich ihn hervor und legte ihn zu meinen liebsten Papieren, und noch jett, so oft ich ihn finde, verändere ich seinen Ort und bringe ihn anderswo hin, so daß er auf steter Wanderschaft ist.





### Sechstes Kapitel.

## Leiden und Leben.

Diese Demütigung traf mich um so stärker, als ich, in Annas Träumen und Ahnungen rein und gut zu erscheinen, den Winter über ein puritanisches Wesen angenommen hatte und nicht nur meine äußerliche Haltung, sondern auch meine Gedanken sorgfältig überwachte und mich bestrebte wie ein Glas zu sein, das man jeden Augenblick durchschauen dürse. Welche Ziererei und Selbstgefälligkeit dabei thätig war, wurde mir jetzt erst bei dieser gewaltsamen Störung deutlich, und meine Selbstanklage wurde noch durch das Gefühl der Narrheit und Eitelkeit verbittert.

Anna hatte während des Winters streng das Zimmer hüten müssen und wurde im Frühling bettlägerig. Der arme Schulmeister kam in die Stadt, um meine Mutter abzuholen; er weinte, als er in die Stube trat. Wir schlossen also unsere Wohnung zu und fuhren mit ihm hinaus, wo meine Mutter wie ein halbes Wecrwunder empfangen und gechtt wurde. Sie enthielt sich jedoch, alle die Orte, die ihr teuer waren, aufzusuchen und ihre gealterten Bekannten zu sehen, sondern eilte, sich bei dem kranken Kinde einzurichten; erst nach und

nach benutte sie günstige Augenblicke, und es dauerte Monate lang, bis sie alle Jugendfreunde gesehen, obgleich die meisten in der Nähe wohnten.

Ich hielt mich im Saufe bes Dheims auf und ging alle Tage an den See hinüber. Anna litt morgens und abends und in der Racht am meisten; den Tag über schlummerte sie ober lag schweigend im Bette, und ich faß an demfelben, ohne viel zu wissen, mas ich fagen follte. Unser Berhältnis trat äußerlich zuruck vor dem schweren Leiden und der Trauer, welche die Zukunft nur halb verhüllte. Wenn ich manchmal ganz allein auf eine Biertelstunde bei ihr saß, so hielt ich ihre Sand, während fie mich bald ernft, bald lächelnd anfah, ohne zu fprechen, ober höchstens, um ein Glas ober sonst einen Gegenstand von mir zu verlangen. Auch ließ sie sich oft ihre Schächtelden und fleinen Schätze auf bas Bett bringen, framte dieselben aus, bis fie mude mar, wo sie mid bann alles wieder einpacken ließ. Dies erfüllte uns beinahe mit einem stillen Blücke, und wenn ich bann fortging, so kounte ich nicht begreifen, wie und warum ich Anna in Erwartung schmerzen= voller Qualen zurückließ.

Der Frühling blühte nun in aller Pracht; aber das arme Kind konnte kaum und selten ans Fenster gebracht werden. Wir füllten daher die Wohnstube, in welcher ihr weißes Bett stand, mit Blumenstöcken und bauten vor dem Fenster ein breites Gerüste, um auf demselben durch größere Töpfe möglichst einen Garten einzurichten. Wenn Anna an sonnigen Nach-mittagen eine gute Stunde hatte und wir der warmen Waissonne das Fenster öffneten, der silberne See durch die Rosen und Dleanderblüten herein glänzte und Anna in ihrem weißen Krankenkleide dalag, so schien hier ein sanster tranernder Kultus des Todes begangen zu werden.

Manchmal aber wurde Anna in folden Stunden gang

munter und verhältnismäßig redfelig; wir festen uns bann um ihr Bett herum und führten ein gemächliches Gespräch über Personen und Begebenheiten, bald heiterer Natur, und bald ernster, so daß Anna Bericht erhielt von dem, was unsere kleine Welt bewegte. Eines Tages, als meine Mutter in das Dorf gegangen war, fiel das Gefpräch auf mich felbst, und der Schulmeister wie seine Tochter schienen es auf diesem Gegenstande so wohlwollend festhalten zu wollen, daß ich mich äußerst geschmeichelt fühlte und aus behaglicher Dankbarkeit Die größte Aufrichtigkeit entgegen brachte. Ich benutte den Anlaß, mein Verhältnis zu dem unglücklichen Römer zu erzählen, über welches ich feit jenem Briefe mit niemanden ge= sprochen, und ich brach in die heftigsten Rlagen über den Borfall und mein Berhalten aus. Der Schulmeister verstand mich aber nicht recht; benn er wollte mich beruhigen und die Sache als nicht halb fo schlimm darstellen, und was darin noch ge= fehlt war, sollte mich aufmerksam machen, daß wir eben allzu= mal Sünder und der Barmherzigkeit des Erlöfers bedürftig feien. Das Wort Sünder war mir aber ein für allemal verhaßt und lächerlich und ebenso die Barmberzigkeit; vielmehr wollte ich gang unbarmherzig die Sache mit mir felbst ausfechten und mich verurteilen auf gut weltlich gerichtliche Art und durchaus nicht auf geistliche Beise.

Plöglich aber bekam Anna, welche sich bisher still vershalten, aufgeregt durch meine Erzählung und durch mein Gesbaren, einen heftigen Anfall ihrer Krämpfe und Leiden, daß ich das arme zarte Besen zum ersten Mal seiner ganzen hilfslosen Dual verfallen sah. Große Thränen, durch Not und Angst erpreßt, rollten über ihre weißen Bangen, ohne daß sie dieselben aufhalten konnte. Sie war ganz durch die Bewegungen ihrer Leiden beschäftigt, so daß bald alle Rücksicht und Haltung verschwinden mußten, und nur dann und wann richtete

sie einen kurzen irrenden Blick auf mich, wie aus einer fremden Welt des Schmerzes heraus; zugleich schien sie dann eine zarte Scham zu ängstigen, so maßlos vor mir leiden zu müssen; und ich muß bekennen, daß meine Verlegenheit, so gesund und ungeschlacht vor dem Heiligtume dieser Marterstätte zu stehen, sast so groß war, als mein Mitleiden. Ueberzengt, daß ich ihr dadurch wenigstens einige Vefreiung verschafse, ließ ich sie in den Armen ihres Vaters und eilte bestürzt und beschämt davon, meine Mutter herbeizuholen.

Nachdem diese mit einer Richte sich fortbegeben, um das franke Rind zu pflegen, blieb ich den Rest des Tages im Saufe des Dheims, mir Borwürfe machend über mein plumpes Ungeschick. Nicht nur mein Unrecht gegen Römer, sondern fogar das Bekenntnis desfelben und feine heutigen Folgen warfen einen gehäffigen Schein auf mich, und ich fühlte mich gebannt in einer jener bunklen Stimmungen, wo einem ber Zweifel aufsteigt, ob man wirklich ein guter, zum Glück bestimmter Mensch sei? wo es scheint, als ob nicht sowohl eine Schlechtigkeit des Herzens und des Charafters, als eine ge= wisse Schlechtigkeit des Kopfes, des Geschickes einem anhafte, welche noch unglücklicher macht, als die entschiedene Teufelei. Ich konnte nicht einschlafen vor dem Bedürfnisse, mich zu äußern, da das immerwährende Berschweigen wie die miß= lungene Aufrichtigkeit das Gefühl des Unheimlichen noch ver= mehrt. Ich ftand nach Mitternacht auf, kleidete mich an und schlich mich aus dem Sause, um Judith aufzusuchen. Ungefeben tam ich burch Garten und Beden, fand aber alles buntel und verschlossen bei ihr. Ich stand einige Zeit unschlüffig vor bem Hause; boch kletterte ich zuleht am Spalier empor und flopfte zaghaft an das Fenster; denn ich fürchtete mich, das fdone und kluge Beib aus dem geheinnisvollen Schleier ber Racht aufzuschrecken. Gie hörte und erkannte mich fogleich, Reller II.

stand auf, zog sich leicht an und ließ mich zum Fenster herein. Dann machte fie Licht, Belle zu verbreiten, weil fie glaubte, ich sei in der Absicht gekommen, irgend einige Liebkosungen zu wagen. Aber sie war sehr verwundert, als ich aufing, meine Geschichten zu erzählen, erst die gewaltsame Störung, welche ich heute in die stille Krankenstube getragen, und dann die unglückliche Geschichte mit Römer, deren ganzen Berlauf ich schilderte. Rachdem ich meinen kunstreichen Mahnbrief und ben darauf erhaltenen Pariferbrief beschrieben, aus bessen Inhalt wir wohl Römers Schickfal ahnen konnten, nur daß wir statt des Frrenhauses gar ein Gefängnis vermuteten, rief Judith: "Das ist ja ganz abschenlich! Schämst du dich denn nicht, du Rnirps?" Und indem sie zornig auf= und nieder= ging, malte sie recht genau aus, wie Römer sich vielleicht er= holt hatte, wenn man ihm nicht die Mittel zu feinem ersten Aufenthalte in Paris entzogen, wie ihn der Erhaltungstrieb vielleicht, ja sicher eine Zeitlang hätte klug sein laffen und hieraus unberechenbar eine bessere Wendung auf diese oder jene Beife möglich gewesen.

"D hätte ich den armen Mann pflegen können," rief sie aus, "gewiß hätte ich ihn kuriert! Ich hätte ihn ausgelacht und ihm geschmeichelt, bis er klug geworden wäre!"

Dann stand sie still, sah mich an und sagte: "Beißt du wohl Heinrich, daß du allbereits ein Menschenleben auf deiner grünen Seele haft?"

Diesen Gedanken hatte ich mir noch nicht einmal klar gemacht, und ich sagte betroffen: "So arg ist es wohl nicht! Im schlimmsten Falle wäre es ein unglücklicher Zufall, den ich herbeizuführen nie wähnen konnte!"

"Ja," erwiderte sie sachte, "wenn du eine einfache, sogar grobe Forderung gestellt hättest! Durch deinen sauberen Höllen= zwang aber hast du ihm förmlich den Dolch auf die Brust gesetzt, wie es auch ganz einer Zeit gemäß ist, wo man sich mit Worten und Brieflein tot sticht! Ach, der arme Mann! er war so fleißig und gab sich Mühe, aus der Patsche zu kommen, und als er endlich ein Röllchen Geld erwarb, nimmt man es ihm weg! Es ist so natürlich, den Lohn der Arbeit zu seiner Ernährung zu verwenden; aber da heißt es: gieb erst zurück, wenn du geborgt hast, und dann verhungere!"

Wir saßen beide eine Weile düster und nachdenklich da; dann sagte ich: "Das hilft nichts, geschehene Dinge sind einmal nicht zu ändern. Die Geschichte soll mir zur Barnung dienen; aber ich kann sie nicht ewig mit mir herumschleppen, und da ich mein Unrecht einsehe und bereue, so mußt du es mir endlich verzeihen und mir die Gewißheit geben, daß ich desewegen nicht hassenswert und garstig aussehe!"

Ich merkte nämlich erst jetzt, daß ich darum hergekommen und allerdings bedürftig war, durch Mitteilung und durch die Vermittlung eines fremden Mundes die Vertilgung eines drückenden Gefühles oder Verzeihung zu erlangen, wenn ich mich anch gegen des Schulmeisters christliche Vermittlung sträubte. Aber Judith antwortete: "Daraus wird nichts! Die Vorwürfe deines Gewissens sind ein ganz gesundes Vrot für dich, und daran sollst du dein Lebenlang kauen, ohne daß ich dir die Vutter der Verzeihung darauf streiche! Dies könnte ich nicht einmal; denn was nicht zu ändern ist, ist eben deswegen auch nicht zu vergessen, dünkt mich, ich habe dies genugsam erfahren! Nebrigens fühle ich leider nicht, daß du mir irgend widerwärtig geworden wärest; wozu wäre man da, wenn man nicht die Menschen, wie sie sind, lieb haben müßte?"

Diese seltsame Aenherung in Judiths Munde machte mich tief betroffen und verursachte mir ein langes Nachsinnen; je länger ich sann, desto gewisser wurde es mir, das Judith das Nechte getroffen, und ich gelangte zu einem Schluß, welcher, indem er zugleich zu einem Entschluß wurde, nämlich das Bewußtsein des begangenen Unrechtes nie mehr vergessen und immer in seiner ganzen Frische tragen zu wollen, mir die einzig mögliche Ausgleichung zu sein schien.

Es ist merkwürdig, daß die Menschen immer nur große Dummheiten, die sie begangen, nicht glauben vergessen zu können, sich bei deren Erinnerung vor den Kopf schlagen und kein Hehl daraus machen, zum Zeichen, daß sie nun klüger geworden; begangenes Unrecht aber machen sie sich weiß, all=mählich vergessen zu können, während es in der That nicht so ist, schon deswegen, weil das Unrecht mit der Dummheit nahe verwandt und ähnlicher Natur ist. Ja, dachte ich, so unverzeihlich mir meine Dummheiten sind, wird es auch mein Unrecht sein! Was ich an Kömer gethan, werde ich von nun an nie mehr vergessen und, wenn ich unsterdlich bin, in die Unsterdlichseit hinübernehmen, denn es gehört zu meiner Person, zu meiner Geschichte, zu meinem Wesen, sonst wäre es nicht geschehen! Meine einzige Sorge wird sein, noch soviel Rechtes zu thun, daß mein Dasein erträglich bleibt!

Ich sprang auf und verkündete der Judith diese Ausführung und Anwendung ihrer einfachen Worte; denn es dünkte
mir ein wichtiges Ereignis, so für immer auf das Vergessen
einer Nebelthat zu verzichten. Judith zog mich nieder und
sagte mir ins Ohr: "Ja, so wird es scin; du bist jetzt erwachsen und hast in diesem Handel schon deine moralische
Jungsernschaft verloren! Nun kannst du dich in acht nehmen,
Vürschchen, daß es nicht so fort geht!" Der drollige Ausdruck,
den sie gebrauchte, stellte mir die Sache noch in ein neues
und lächerlich deutliches Licht, daß ich einen großen Aerger
empfand und mich einen ausgesuchten Narren, Laffen und aufgeblähten Popanz schalt, der sich so blindlings habe übertölpeln lassen. Judith lachte und ries: "Denke daran, wenn

man am gescheitesten zu sein glaubt, so kommt man am ehesten als ein Esel zum Borschein!" — "Du brauchst nicht zu lachen!" erwiderte ich ärgerlich, "ich habe dir soeben, als ich kam, auch einen Tort angethan; ich habe gefürchtet, daß du vielleicht einen fremden Mann bei dir haben könntest!"

Sie gab mir sogleich eine Ohrseige, doch wie es mir schien, mehr aus Vergnügen, als aus Jorn und sagte: "Du bist ein recht unverschämter Gesell und glaubst wohl, du brauchst deine schändlichen Gedanken nur einzugestehen, um von mir absolviert zu sein! Freilich sind es nur die beschränkten und vernagelten Leute, welche nie etwas eingestehen wollen; aber die übrigen machen deswegen damit auch nicht alles gut! Zur Strafe gehst du mir jeht gleich zum Tempel hinaus und machst, daß du nach Hause kommst! in der künftigen Nacht darsst du dich wieder zeigen!"

Ich begab mich nun, so oft es anging, des Nachts zu ihr; fie brachte den Tag meistens allein und einsam zu, während ich entweder weite Streifzüge unternahm, um zu zeichnen, ober in bes Schulmeisters Saus, als in einer Schule des Leidens, mich ftill und gemeffen halten mußte. Co hatten wir in diesen Rächten vollauf zu plandern und sagen oft ftundenlang am offenen Fenfter, wo der Glanz des nächtlichen Simmels über der sommerlichen Welt lag; oder wir machten basselbe zu, schlossen die Läden und fetten uns an den Tisch und lafen zusammen. Ich hatte ihr im Berbst auf ihr Ber= langen nach einem Buche eine beutsche Uebersetzung bes rasenden Roland zurückgelassen, welchen ich selbst noch nicht näher fannte: Judith hatte aber den Binter über oft darin gelesen und pries mir jest bas Buch als bas allerschönste in ber Belt an. Judith zweifelte nicht mehr an Annas baldigen Tod und fagte mir dies unverhohlen, obgleich ich es nicht zugeben wollte; durch diesen Gegenstand und meine Berichte von

jenem Rrankenlager murden wir trübselig und dufter, jedes auf seine Beise, und wenn wir nun im Ariost lasen, so ver= gaßen wir alle Trübsal und tauchten uns in eine frische glänzende Welt. Judith hatte das Buch erst ganz volkstümlich als etwas Gedrucktes genommen, wie es war, ohne über seinen Ursprung und seine Bedeutung zu grübeln; als wir aber jest zusammer darin lasen, verlangte sie manches zu wissen, und ich mußte ihr, so gut ich konnte, einen Begriff geben von der Entstehungsweise und der Geltung eines folden Werkes, von bem Wollen und den bewußten Absichten des Dichters, und ich erzählte, soviel ich wußte, von Ariost. Nun wurde sie erst recht fröhlich, nannte ihn einen klugen und weisen Mann und las die Gefänge mit verdoppelter Lust, da sie wußte, daß diesen fo heiteren und fo tieffinnigen Bechfelgeschichten eine heitere Absicht zu Grunde lag, ein Wollen, Schaffen und Geftalten, eine Ginsicht und ein Wissen, das ihr in seiner Neuheit wie ein Stern aus dunkler Racht erglänzte. Wenn die in Schon= heit leuchtenden Geschöpfe raftlos an uns vorüberzogen, von Täuschung zu Täuschung, und leidenschaftlich fich jagend und haschend, immer eins dem anderen entschwand und ein brittes hervortrat, oder wenn fie in kurzen Augenblicken bestraft und trauernd ruhten von ihrer Leidenschaft, oder vielmehr sich tiefer in dieselbe hinein zu ruben schienen an klaren Gemässern, unter wundervollen Bänmen, so rief Judith: "D kluger Mann! Ja, fo geht es zu, fo find die Menschen und ihr Leben, so find wir selbst, wir Narren!"

Noch mehr glaubte ich selbst der Gegenstand eines poetischen Scherzes zu sein, wenn ich mich neben einem Weibe sah, welches ganz wie jene Fabelwesen auf der Stufe der vollentfalteten Kraft und Schönheit still zu stehen und dazu angethan schien, unablässig die Leidenschaft sahrender Helden zu erregen. An ihrer ganzen Gestalt hatte jeder Zug ein siege

reiches festes Gepräge, und die Faltenlagen ihrer einfachen Aleider waren immer so schmuck und stattlich, daß man durch fie hindurch in der Aufregung wohl goldene Spangen oder gar schimmernde Baffenstücke zu ahnen glaubte. Entblößte jedoch das üppige Gedicht seine Frauen von Schmuck und Rleidung und brachte ihre bloggegebene Schönheit in offene Bedrängnis oder in eine mutwillig verführerische Lage, während ich mich nur durch einen dunnen Faden von der blühendsten Wirklichkeit geschieden sah, so war es mir vollends, als ware ich ein thörichter Fabelheld und das Spielzeng eines ausgelassenen Dichters. Richt nur das platonische Pflicht= und Treuegefühl gegen das von driftlichen Gebeten umgebene Leidensbett eines garten Befens, sondern auch die Furcht, schlechtweg durch Annas frankhafte Träume verraten zu werden, legten ein Band um die verlangenden Ginne, während Judith aus Rücksicht für Unna und mich und aus dem Bedürfnisse sich beherrschte, in dem zierlich platonischen Besen der Jugend noch etwas mit zu leben. Unfere Sande bewegten sich mandmal unwillfürlich nach den Schultern ober den Süften des anderen, um sid darum zu legen, tappten aber auf halbem Wege in der Luft und endigten mit einem zag= haften abgebrochenen Wangenstreicheln, so daß wir närrischer= weise zwei jungen Raten glichen, welche mit den Pfotchen nacheinander auslangen, elektrisch zitternd und unschlüssig, ob sie spielen oder sich zerzausen sollen.





#### Siebentes Kapitel.

## Annas Tod und Begrähnis.

Bu diesen so ganz entgegengesetzten Aufregungen der Tage und Nächte kamen im Sommer noch verschiedene Auftritte im ländlichen Familienleben, welche bei aller Einfachheit doch den gewaltigen Bechsel des Lebens und sein unanshaltsames Borsübergehen ins Licht stellten. Der Haushalt des jungen Müllers ließ seine Heirat nicht länger aufschieben, und es wurde also eine dreitägige Hochzeit geseiert, bei welcher die spärlichen Ueberreste städtischen Gebrauches, so die Braut aus ihrem Hause mitbrachte, gar jämmerlich dem ländlichen Pomp unterliegen mußten. Die Geigen schwiegen nicht während der drei Tage; ich ging mehrmals hin und fand Judith sestlich geschmückt unter dem Gedränge der Gäste; ein und das andere Mal tanzte ich bescheiden und wie ein Fremder mit ihr, und auch sie hielt sich zurück, obgleich wir während der geränschvollen Nächte Gelegenheit genug hatien, ims unbemerkt nahe zu sein.

Raum war die Hochzeit vorüber, so erkrankte die Muhme, welche kann fünfzig Jahre alt war, und starb in Zeit von drei Wochen. Sie war eine starke Frau, daher ihre Todes=kranheit um so gewaltsamer, und sie starb sehr ungern. Sie

litt heftig und unruhig und ergab sich erst in den letten zwei Tagen; und an dem Schrecken, der fich im Saufe verbreitete, fonnte man erst sehen, was sie allen gewesen. Aber wie nach bem Sinfinken eines guten Golbaten auf dem Felde ber Ehre die Lücke schnell wieder ausgefüllt wird und der Rampf ruftig fortgeht, so erwies sich die Art bes Lebens und des Todes dieser tapfern Fran auch auf das schönste dadurch, daß die Reihen ohne Lamentieren rasch sich schlossen; die Kinder teilten sich in Arbeit und Sorge und versparten den beschaulichen Schmerz bis auf die Tage der Ruhe, wo man die Marksteine des Lebens deutlicher ragen sieht. Rur der Dheim äußerte erst einige tiefere Rlagen, faßte diese aber bald in das Wort "meine felige Frau" zusammen, bas er nun bei jeder Gelegen= heit anbrachte. Un dem Leichenbegängniffe fah ich Judith unter den fremden Frauen. Sie trug ein städtisches ichwarzes Rleid bis unter das Rinn zugeknöpft, fah demütig auf den Boden und ging doch hoch einher.

So war in kurzer Zeit die Gestalt des oheimlichen Hauses verändert und durch die verschiedenen Vorgänge alles älter und ernster geworden. Von der traurigen Schaubühne ihres Krankenbettes sah die arme Anna diese Veränderungen, aber schon mehr als äußerlich getrennt von den Ereignissen. Sie hatte eine geraume Zeit im gleichen Zustande verharrt und alle hossten, daß sie am Ende wieder ausleben würde. Aber da man es am wenigsten dachte, erschien eines Morgens im Herbste der Schulmeister schwarz gekleidet bei dem Oheim, welcher selbst noch schwarz ging, und verkündete ihren Tod.

In einem Augenblicke war nicht nur das Haus von Klagen erfüllt, sondern auch die benachbarte Mühle, und die Borübergehenden verbreiteten das Leid im ganzen Dorfe. Seit bald einem Jahre war der Gedanke an Annas Tod groß gezogen worden, und die Leute schienen sich ein rechtes Fest der

Alage und des Bedauerns aufgespart zu haben; denn für eine allgemeine Totentrauer war dieser anmutige, schuldlose und geehrte Gegenstand geeigneter, als die eigenen Verluste.

Ich hielt mich ganz still im Hintergrunde; wenn ich auch bei freudigen Anlässen laut wurde und unwillfürlich eine ansmaßende Rolle spielte, so wußte ich dagegen, wo es traurig herging, mich gar nicht vorzudrängen und geriet immer in die Verlegenheit, für teilnahmlos und verhärtet angesehen zu werden, und dies um so mehr, als mir von jeher nur die aus Schuld oder Unrecht entstandenen Mißstimmungen, die innere Verührung der Menschen, nie aber das unmittelbare Unglück oder der Tod Thränen zu entlocken vermochten.

Setzt aber war ich erstaunt über den frühen Tod und noch mehr darüber, daß dies arme tote Mädchen meine Gezliebte war. Ich versank in tiefes Nachdenken darüber, ohne Schrecken oder heftigen Schmerz zu empfinden, obgleich ich das Ereignis mit meinen Gedanken nach allen Seiten durchfühlte. Nicht einmal die Erinnerung an Judith verursachte mir Unzuhe. Nachdem der Schulmeister seine Anordnungen getroffen, wurde ich endlich aus meiner Verborgenheit hervorgezogen, indem er mich aufforderte, nunmehr mit ihm zurückzugehen und einige Zeit bei ihm zu wohnen. Wir machten uns auf den Weg, indessen die übrigen Verwandten, besonders die noch im Hanse lebenden Töchter versprachen, sogleich nachzukommen.

Auf dem Wege faßte der Schulmeister sein Leid zusammen und gab ihm durch die nochmalige Schilderung der letzten Nacht und des Sterbens, das gegen Morgen eintraf, Worte. Ich hörte alles aufmerksam und schweigend an; die Nacht war beängstigend und seidenvoll gewesen, der Tod selbst aber fast unmerklich und sanft.

Meine Mutter und die alte Katherine hatten die Leiche schon geschmückt und in Annas Kämmerchen gelegt. Da lag

fie, nach des Schulmeisters Willen, auf dem schönen Blumen= teppich, den sie einst für ihren Bater gestickt und man jest über ihr schmales Bettchen gebreitet hatte; benn nach solchem Dienste gedachte der gute Mann Diese Decke immer zunächst um sich zu haben, so lange er noch lebte. Ueber ihr an der Band hatte Ratherine, beren Saar nun fcon gang ergraut war und die aufs heftigfte und gartlichfte lamentierte, das Bild hingehängt, das ich einst von Anna gemacht, und gegenüber fah man immer noch die Landschaft mit der Beidenstube, welche ich vor Jahren auf die weiße Mauer gemalt. Die beiden Flügelthüren von Unnas Schrank standen geöffnet und ihr un= schuldiges Eigentum trat zu Tage und verlieh der stillen Toten= tammer einen wohlthuenden Schein von Leben. Auch gefellte sich der Schulmeister zu den beiden Franen, die vor dem Schranke sich aufhielten, und half ihnen, die zierlichsten und erinnerungsreichsten Sächelchen, beren bie Selige von früher Rindheit an gefammelt, hervorziehen und beschauen. Dies gewährte ihm eine lindernde Zerstreuung, welche ihn doch nicht von dem Gegenstande seines Schmerzes abzog. Manches holte er sogar aus seinem eigenen Berwahrsam herbei, wie 3. B. ein Bündelden Briefe, welche bas Kind aus Welschland an ihn geschrieben; diese legte er, nebst den Antworten, die er nun im Schranke vorfand, auf Annas kleinen Tifch, und ebenso noch andere Sachen, ihre Lieblingsbücher, angefangene und vollendete Arbeiten, einige Kleinode, jene silberne Brant= frone. Einiges wurde fogar ihr zur Seite auf ben Teppich gelegt, so daß hier unbewußt und gegen den sonstigen Ge= brand von diefen einfachen Leuten eine Sitte alter Bölfer genbt wurde. Dabei sprachen sie immer so miteinander, als ob die Tote es noch hören könnte, und keines mochte fich gern aus der Kammer entfernen.

Indessen verweilte ich ruhig bei der Leiche und beschaute

sie mit unverwandten Blicken; aber ich ward durch das un= mittelbare Anschauen des Todes nicht klüger aus dem Ge= heimnis desselben, oder vielmehr nicht aufgeregter, als vorhin. Anna lag da, nicht viel anders, als ich sie zuletzt gesehen, nur daß die Augen geschlossen waren und das blütenweiße Gesicht beständig zu einem leisen Erröten bereit schien. Ihr Haar glänzte frisch und golden, und ihre weißen Händchen lagen gefaltet auf dem weißen Kleide mit einer weißen Rose. Ich sah alles wohl und empfand beinahe eine Art glücklichen Stolzes, in einer so traurigen Lage zu sein und eine so poetisch schöne tote Jugendgeliebte vor mir zu sehen.

Meine Mutter und der Schulmeister schienen stillschweigend mir ein nahes Recht auf die Verstorbene zuzugestehen, als man verabredete, daß fortwährend jemand bei der Toten weilen und ich die erste Wache halten sollte, damit die übrigen sich in ihrer Erschöpfung einstweilen zurückziehen und etwas erholen konnten.

Ich blieb aber nicht lange allein mit der Anna, da bald die Basen aus dem Dorfe kamen und nach ihnen manche andere Mädchen und Frauen, denen ein so rührendes Ereignis und eine so berühmte Leiche wichtig genug waren, die drängendste Arbeit liegen zu lassen und dem ehrsuchtsvollen Dienste des Menschengeschickes nachzugehen. Die Kammer füllte sich mit Frauensleuten, welche erst einer scierlich slüsternden Untershaltung pflagen, dann aber in ein ziemliches Geplander gezieten. Sie standen dicht gedrängt um die stille Anna herum, die jungen mit ehrbar auf einander gelegten Händen, die ältern mit untergeschlagenen Armen. Die Kammerthür stand geössnet sür die Ab= und Zugehenden und ich nahm die Gelegenheit wahr, mich hinaus zu machen und im Freien umher zu schlensdern, wo die nach dem Dorfe sührenden Wege ungewöhnlich belebt waren.

Erst nach Mitternacht traf mich die Reihe wieder, die Totenwache zu versehen, welche wir seltsamer Beise nun einmal eingerichtet. Ich blieb nun bis zum Morgen in ber Kammer; aber fo fcnell mir die Stunden vorübergingen, wie ein Angen= blick, so wenig wüßte ich eigentlich zu fagen, was ich gebacht und empfunden. Es war fo still, daß ich durch die Stille hindurch glaubte das Raufchen der Ewigkeit zu hören; bas tote weiße Mädchen lag unbeweglich fort und fort, die farbigen Blumen des Teppichs aber schienen zu wachsen in dem schwachen Lichte. Run ging ber Morgenstern auf und spiegelte sich im See; ich löschte die Lampe ihm zu Chren, damit er allein Annas Totenlicht sei, saß nun im Dunkeln in meiner Ecke und fah nach und nach die Rammer sich erhellen. Mit der Dämmerung, welche in das reinste goldene Morgenrot über= ging, schien es zu leben und zu weben um die stille Geftalt, bis sie deutlich im hellen Tage da lag. Ich hatte mich er= hoben und vor das Bett gestellt, und indem ihre Gesichtszüge flar wurden, nannte ich ihren Namen, aber nur hauchend und tonlos; es blieb totenstill, und als ich zugleich zaghaft ihre Sand berührte, zog ich die meinige entsetzt zurück, als ob ich an glühendes Gifen gekommen ware; benn die Sand war kalt wie ein Häuflein kühler Ton.

Wie dies abstoßende kalte Gefühl meinen ganzen Körper durchrieselte, ließ es mir nun auch plötslich das Gesicht der Leiche so seelenlos und abwesend erscheinen, daß mir beinahe der erschreckte Ausruf entsuhr: "Was hab ich mit dir zu schaffen?" als aus dem Saale her die Orgel in milden und doch kräftigen Tönen erklang, welche nur manchmal in leid=vollem Zittern schwankten, dann aber wieder zu harmonischer Kraft sich ermannten. Es war der Schulmeister, welcher in dieser Morgenfrühe seinen Schmerz und seine Klagen durch die Melodie eines alten Liedes zum Lob der Unsterblichkeit zu

lindern suchte. Ich lauschte der Melodie; sie bezwang meine körperlichen Schrecken, ihre geheimnisvollen Töne öffneten die unsterbliche Geisterwelt und ich glaubte derfelben durch ein neues Gelöbnis mit der Entschlafenen um so sicherer anzugeshören. Das schien mir wiederum ein bedeutungsvoller und feierlicher Vorgang zu sein.

Aber zugleich wurde mir nun der Aufenthalt in der Totenkammer zuwider und ich war froh, mit dem Gedanken der Unsterblichkeit hinaus zu kommen ins lebendige Grüne. Es erschien an diesem Tage ein Schreinergesell aus bem Dorfe, um hier den Sarg zu machen. Der Schulmeister hatte vor Jahren schon eigenhändig eine saubere Tanne gefällt und zu seinem Sarge bestimmt. Dieselbe lag in Bretter gefägt hinter dem Saufe, durch das Vordach geschütt, und hatte immer zu einer Ruhebank gedient, auf welcher der Schulmeister zu lesen und seine Tochter als Kind zu spielen pflegte. Es zeigte sich nun, daß die obere schlankere Sälfte des Baumes den schmalen Totenschrein Annas abgeben könne, ohne den zufünftigen Sarg des Baters zu beeinträchtigen; die wohlge= trockneten Bretter wurden abgehoben und eines nach dem an= deren entzwei geschnitten. Der Schulmeister vermochte aber nicht lange dabei zu fein, und felbst die Frauen im Saufe flagten über den Ton der Säge. Der Schreiner und ich trugen daher die Bretter und das Werkzeng in den leichten Nachen und fuhren an eine entlegene Stelle des Ufers, wo das Flüßchen aus dem Gehölze hervortritt und in den See mündet. Junge Buchen bilben bort am Baffer eine lichte Borhalle, und indem der Schreiner einige der Bretter mittelst Schraub= zwingen an den Stämmchen befestigte, stellte er eine zweckmäßige Hobelbank her, über welcher die Laubkronen der Buchen fich wölbten. Zuerft mußte ber Boben bes Sarges zusammen gefügt und geleimt werden. Ich machte aus den ersten Sobelfpanen und aus Reifig ein Fener und fette die Leimpfanne darauf, in welche ich mit der Hand aus dem Bache Baffer träufelte, indeffen der Schreiner ruftig barauf los fagte und hobelte. Bährend die gerollten Spane fich mit dem fallenden Laube vermischten und die Bretter glatt wurden, machte ich Die nähere Bekanntschaft des jungen Gesellen. Es war ein Norddeutscher von der fernsten Ditfee, groß und schlant ge= wachsen, mit kühnen und ichon geschnittenen Gesichtszügen, hellblauen aber feurigen Augen und mit starkem goldenem Saar, welches man immer über die freie Stirne gurudgestrichen und hinten in einen Schopf gebunden zu feben glaubte, fo urgermanisch fah er aus. Seine Bewegungen bei ber Arbeit waren elegant und dabei hatte fein Wefen doch etwas Rind= liches. Wir wurden bald vertraut, und er erzählte mir von feiner Seimat, von den alten Städten im Norden, vom Meere und von der mächtigen Sansa. Wohl unterrichtet, erzählte er mir von der Bergangenheit, den Sitten und Gebräuchen jener Ceefuften; ich fah ben langen und hartnäckigen Rampf ber Städte mit den Seeränbern, den Bitalienbrüdern, und wie Klaus Stürzenbecher mit vielen Gesellen von den Samburgern geföpft wurde; bann sah ich wieder, wie am ersten Mai aus ben Thoren von Stralfund ber jungste Ratsherr mit einem glänzenden Jugendgefolge im Baffenschmuck zog und in den prächtigen Buchenwäldern zum Maigrafen gefrönt wurde mit einer grünen Laubkrone, und wie er abends mit einer schönen Maigräfin tangte. Auch beschrieb er die Wohnungen und Trachten nordischer Bauern, von den hinterpommern bis zu ben tüchtigen Friesen, bei welchen noch Spuren männlichen Freiheitsinnes zu finden; ich fah ihre Sochzeiten und Leichen= begängniffe, bis der Geselle endlich auch von der Freiheit beutscher Nation redete und wie bald die stattliche Republik eingeführt werden müßte. Ich schnitte unterdeffen nach seiner

Unleitung eine Anzahl hölzerner Rägel; er aber führte schon mit dem Doppelhobel die letten Stoge über die Bretter, feine Späne löften sich gleich zarten glänzenden Seidenbändern und mit einem hell singenden Tone, welcher unter den Bäumen ein seltsames Lied war. Die Herbstsonne schien warm und lieblich drein, glänzte frei auf dem Wasser und verlor sich im blauen Duft der Waldnacht, an deren Gingang wir uns angesiedelt. Jest bauten wir die glatten weißen Bretter zusammen, die Sammerschläge hallten wieder durch den Bald, daß die Bogel überrascht aufflogen und erschreckt über ben Seespiegel streiften, und bald ftand ber fertige Sarg in feiner Ginfachheit vor uns, schlank und ebenmäßig, der Deckel ichon gewölbt. Der Schreiner hobelte mit wenigen Zügen eine schmale zierliche Sohlkehle um die Ranten, und ich fah verwundert, wie die Linien sich spielend dem weichen Holze eindrückten; bann zog er zwei Stude Bimsstein hervor und rieb sie aneinander, indem er fie über den Sarg hielt und das weiße Pulver über benselben verbreitete, ich mußte lachen, als er die Stücke gerade so gewandt handhabte und abklopfte, wie ich bei meiner Mutter gesehen, wenn sie zwei Zuckerschollen über einem Auchen rieb. Ms er aber den Sarg vollends mit dem Steine abschliff, wurde derselbe so weiß, wie Schnee, und kaum der leiseste rötliche Hand des Tannenholzes schimmerte noch durch, wie bei einer Apfelblüte. Er fah so weit schöner und edler aus, als wenn er bemalt, vergoldet ober gar mit Erz beschlagen gewesen wäre. Um Saupte hatte der Schreiner der Sitte gemäß eine Deffnung mit einem Schieber angebracht, durch welche man bas Gesicht sehen konnte, bis der Sarg versenkt wurde; es galt nun noch eine Glasscheibe einzusetzen, welche man vergessen, und ich fuhr nach dem Saufe, um eine folche zu holen. Ich wußte schon, daß auf einem Schranke ein alter kleiner Rahmen lag, aus welchem das Bild lange verschwunden. Ich nahm das ver=

geffene Glas, legte es vorsichtig in den Nachen und fuhr zurück. Der Gefelle streifte ein wenig im Gehölze umber und suchte Saselniisse; ich probierte indessen die Scheibe, und als ich fand, daß sie in die Deffnung paßte, tauchte ich sie, da sie ganz bestaubt und verdunkelt war, in ben klaren Bad und wusch fie forgfältig, ohne fie an den Steinen zu zerbrechen. Dann hob id fie empor und ließ das lautere Baffer ablaufen, und indem ich bas glänzende Blas hoch gegen die Sonne hielt und durch dasselbe schaute, erblickte ich das lieblichste Bunder, das id) je gesehen. Ich fah nämlich drei musizierende Engelknaben; der mittlere hielt ein Rotenblatt und fang, die beiden anderen spielten auf altertümlichen Geigen, und alle schauten freudig und andachtsvoll nach oben; aber die Erscheinung war fo luftig und zart burchsichtig, daß ich nicht wußte, ob sie auf den Sonnenstrahlen, im Glase, oder nur in meiner Phantafie schwebte. Wenn ich die Scheibe bewegte, so verschwanden die Engel auf Augenblicke, bis ich sie plöglich mit einer anderen Bendung wieder bemerkte. Ich habe seither erfahren, daß Rupferstiche ober Zeichnungen, welche lange Jahre hinter einem Blase ungestört liegen, mährend ber bunklen Rächte biefer Jahre fich bem Glase mitteilen und gleichsam ihr Spiegelbild in demfelben zurücklaffen. Ich abnte jest auch etwas dergleichen, als ich die Schraffierung alter Aupferstecherei und in dem Bilde Die Art Ban Endscher Engel erkannte. Gine Schrift mar nicht zu sehen und also das Blatt vielleicht ein feltener Probedruck gewesen. Jest aber galt mir die kostbare Scheibe als die schönste Gabe, welche ich in den Sarg legen konnte, und ich befestigte sie selbst an dem Deckel, ohne jemandem etwas von bem Geheimnis zu sagen. Der Deutsche kam wieder herbei; wir suchten die feinsten Sobelspäne, unter welche sich manches rötliche Laub mifchte, zusammen und breiteten fie zum letten Bett in den Sarg; dann schlossen wir ihn zu, trugen ihn in Reller II.

den Kahn und schifften mit dem weißen Gerät über den glänzenden stillen See, und die Frauen mit dem Schulmeister brachen in lautes Weinen aus, als sie uns heranfahren und landen sahen.

Am folgenden Tage wurde die Aermste in den Sarg gelegt, von allen Blumen umgeben, welche in Haus und Garten augenblicklich blüheten; aber auf die Wölbung des Sarges wurde ein schwerer Kranz von Myrtenzweigen und weißen Rosen gebreitet, welchen die Jungfrauen aus der Kirchengemeinde brachten, und außerdem noch so viele einzelne Sträuße blasser herbstlicher Blüten aller Art, daß die ganze Obersläche davon bedeckt wurde und nur die Glasscheibe frei blieb, durch welche man das weiße zarte Gesicht der Leiche sah.

Das Begräbnis sollte vom Sause des Dheims aus statt= finden, und zu diesem Ende hin mußte Unna erst über ben Berg getragen werben. Es erschienen daher Jünglinge aus bem Dorfe, welche die Bahre abwechselnd auf ihre Schulter nahmen, und unfer kleines Gefolge ber nächsten Angehörigen begleitete den Zug. Auf der sonnigen Sohe des Berges wurde ein furzer Salt gemacht und die Bahre auf die Erde gefett. Es war so schön hier oben! der Blick schweifte über die um= liegenden Thäler bis in die blauen Berge, das Land lag in glänzender Farbenpracht rings um uns. Die vier fraftigen Jünglinge, welche die Bahre zulett getragen, sagen ruhend auf den Tragemangen berfelben, die Säupter auf ihre Sände gestütt, und schauten schweigend in alle vier Beltgegenden hinaus. Soch am blauen Simmel zogen leuchtende Wolfen und schienen über bem Blumenfarge einen Augenblick still zu stehen und neugierig durch das Fensterchen zu guden, welches fast schalkhaft zwischen den Myrten und Rosen hervorfunkelte im Widerscheine der Wolfen. Wenn Anna jest die Augen hätte aufschlagen können, fo wurde fie ohne Zweifel bie Engel gesehen und geglaubt haben, daß sie hoch im Himmel schwebten. Wir saßen, wie es sich traf, umher und mich rührte jeht eine große Traurigkeit, so daß mir einige Thränen entsielen, als ich bedachte, daß Anna nun zum lehenmal und tot über diesen schwen. Berg gehe.

Als wir ins Dorf hinunter gestiegen, läutete die Totensglocke zum erstenmal; Kinder begleiteten uns in Scharen bis zum Hause, wo man den Sarg unter die Rußbäume vor die Thür hinstellte. Wehmütig gewährten die Verwandten der Toten das Gastrecht bei dieser letzten Einkehr; es waren nun kann anderthalb Jahre vergangen, seit jener fröhliche Festzug der Hirten sich unter diesen selben Väumen bewegte und mit bewundernder Lust Annas damalige Erscheinung begrüßte. Vald war der Platz voll Menschen, welche sich herandrängten, um der Seligen zum letztenmal ins Angesicht zu schauen.

Run ging ber Leichenzug vor sich, ber außerordentlich groß war; der Schulmeister, welcher dicht hinter dem Sarge ging, schluchzte fortwährend wie ein Kind. Ich bereute jett, teinen schwarzen ehrbaren Anzug zu besitzen; benn ich ging unter meinen schwarz gekleideten Bettern in meinem grünen Sabit, wie ein fremder Seide. Rachdem die Gemeinde den gewohnten Gottesdienst beendigt und mit einem Choral beschlossen, scharte man sich draußen um das Grab, wo die gange Jugend, außergewöhnlicherweise, einen forgfältig eingeübten Grabgesang mit gemäßigter Stimme fang. Seht war ber Sarg hinabgelaffen; der Totengraber reichte den Arang und die Blumen herauf, daß man sie aufbewahre, und ber arme Sarg ftand nun blank in der feuchten Tiefe. Der Gefang dauerte fort, aber alle Frauen schluchzten. Der lette Sonnen= strahl leuchtete nun durch die Glasscheibe in das bleiche Gesicht, bas barunter lag; bas Gefühl, bas ich jeht empfand, war fo feltsam, daß ich es nicht anders, als mit dem fremden und

falten Worte "objektiv" benennen kann, welches die Gelehrsfamkeit erfunden hat. Ich glaube, die Glasscheibe that es mir an, daß ich das Gut, was sie verschloß, gleich einem hinter Glas und Rahmen gebrachten Teil meiner Erfahrung, meines Lebens, in gehobener und feierlicher Stimmung, aber in vollskommener Ruhe begraben sah; noch heute weiß ich nicht, war es Stärke oder Schwäche, daß ich dies tragische und feierliche Ereignis viel eher genoß, als erduldete und mich beinahe des nun ernst werdenden Wechsels des Lebens freute.

Der Schieber wurde zugemacht; der Totengräber und sein Gehilfe stiegen herauf und bald war der braune hügel aufgebaut.





#### Achtes Kapitel.

## Andy Indith geht.

Am anderen Tage, als der Schulmeister zu erkennen gab, daß er nun seinen Schmerz in der Einsamkeit allein mit seinem Gott überwinden wolle, schickte ich mich an, mit der Mutter nach der Stadt zurück zu kehren. Vorher ging ich zur Judith und fand sie beschäftigt, ihre Bäume zu mustern, da die Zeit wieder gekommen war, wo man das Obst einsammelte. Der Herbstnebel traf gerade heute zum erstenmal ein und verschleierte schon den Baumgarten mit seinem silbernen Gewebe. Judith war ernst und etwas verlegen, als sie mich sah, da sie nicht recht wußte, wie sie sich zu dem traurigen Erlebnis stellen sollte.

Ich sagte aber ernsthaft, ich wäre gekommen, um Abschied von ihr zu nehmen, und zwar für immer; denn ich könnte sie nun nie wieder sehen. Sie erschrak und rief lächelnd, das werde nicht so unwiderrussich feststehen; sie war bei diesem Lächeln so erbleicht und doch so freundlich, daß der Zauber mich beinahe umkehrte, wie man einen Handschuh umkehrt. Doch ich bezwang mich und fuhr fort: daß es ferner nicht so gehen könne, daß ich Anna von Kindheit auf gern gehabt,

daß sie mich bis zu ihrem Tode wahrhaft geliebt und meiner Treue versichert gewesen sei. Treue und Glauben müßten aber in der Welt sein, an etwas Sicheres müßte man sich halten, und ich betrachte es nicht nur für meine Pflicht, sons dern auch als ein schönes Glück, in dem Andenken der Verstorbenen, im Hindlick auf unsere gemeinsame Unsterdlichkeit, einen so klaren und lieblichen Stern für das ganze Leben zu haben, nach dem sich alle meine Handlungen richten könnten.

Als Judith diese Worte hörte, erschrak sie noch mehr und wurde zugleich schmerzlich berührt. Es waren wieder von den Worten, von denen sie behauptete, daß niemals jemand zu ihr solche gesagt habe. Heftig ging sie unter den Bäumen umher und sagte dann: "Ich habe geglaubt, daß du mich wenigstens auch etwas liebtest!"

"Gerade deswegen", erwiderte ich, weil ich wohl fühle, daß ich an dir hange, muß ein Ende gemacht werden!"

"Nein, gerade deswegen mußt du erst anfangen, mich recht und ganz zu lieben!"

"Das wäre eine schöne Wirtschaft!" rief ich, "was foll bann aus Anna werden?"

"Anna ist tot!"

"Nein! Sie ist nicht tot, ich werde sie wiedersehen und ich kann boch nicht einen ganzen Harem von Frauen für die Ewigkeit ansammeln!"

Bitter lachend stand Judith vor mir still und sagte:

"Das wäre allerdings komisch! Aber wissen wir denn, ob es eigenklich eine Ewigkeit gibt?"

"So oder so," erwiderte ich, "gibt es eine, und wenn es nur diejenige des Gedankens und der Wahrheit wäre! Ja, wenn das tote Mädchen für immer in das Nichts hingeschwun= den und sich gänzlich aufgelöst hätte, bis auf den Namen, so wäre dies erst ein rechter Grund, der armen Abwesenden Treue und Glauben zu halten! Ich habe es gelobt und nichts soll mich in meinem Borsatz wankend machen!"

"Nichts!" rief Judith, "o du närrischer Gesell! Willst du in ein Aloster gehen? Du siehst mir darnach aus? Aber wir wollen über diese heikle Sache nicht serner streiten; ich habe nicht gewünscht, daß du nach der traurigen Begebenheit sogleich zu mir kommest, und habe dich nicht erwartet. Geh' nach der Stadt und halte dich ein halbes Jahr still und ruhig, und dann wirst du schon sehen, was sich ferner begeben wird!"

"Ich seh' es jett schon," erwiderte ich, "du wirst mich nie wieder sehen und sprechen, dies schwöre ich hiermit bei Gott und allem, was heilig ist, bei dem besseren Teil meiner selbst und —"

"Salt inne!" rief Judith ängstlich und legte mir die Sand auf den Mund; "du würdest es sicher noch einmal bereuen, dir felbst eine fo graufame Schlinge gelegt zu haben! Belche Teufelei stedt in den Röpfen Dieser Menschen! Und dazu behaupten sie und machen sich selber weiß, daß sie nach ihrem Bergen handeln. Fühlst du denn gar nicht, daß ein Berg feine mahre Ehre nur darin finden kann, zu lieben, mo es geliebt wird, wenn es dies fann? Du fannft es und thust es heimlich boch, und somit ware alles in der Drbnung! Cobald du mich nicht mehr leiden magft, sobald die Jahre und sonst auseinander führen, follst du mid gang und für immer verlaffen und vergeffen, ich will dies über mich nehmen; aber nur jest verlaß mich und zwinge dich nicht, mich zu ver= laffen; dies allein thut mir weh, und es würde mich wahrhaft unglücklich machen, allein um unferer Dummheit willen nicht einmal ein oder zwei Jahre noch glücklich fein zu durfen!"

"Diese zwei Jahre," sagte ich, "mussen und werden auch so vorübergehen, und gerade bann werden wir beide glucklicher sein, wenn wir jeht scheiden; es ist nun gerade noch die höchste Zeit, es ohne spätere Reue zu thun. Und wenn ich dir es deutsch heraussagen soll, so wisse, daß ich mir auch dein Andenken, was immer ein Andenken der Berirrung für mich sein wird, doch noch so rein als möglich retten und ershalten möchte, und das kann nur durch ein rasches Scheiden in diesem Augenblicke geschehen. Du sagst und beklagst es, daß du nie teil gehabt an der edleren und höheren Hälfte der Liebe! Welche bessere Gelegenheit kannst du ergreisen, als wenn du aus Liebe mir freiwillig erleichterst, deiner mit Acheung und Liebe zu gedenken und zugleich der Verstorbenen treu zu sein? Wirst du dich dadurch nicht an jener tieseren Art der Liebe beteiligen?"

"D alles Luft und Schall!" rief Judith, "ich habe nichts gesagt, ich will nichts gesagt haben! Ich will nicht beine Achtung, ich will dich selbst haben, so lange ich kann!"

Sie suchte meine beiden Hände zu fassen, ergriff dieselben, und während ich sie ihr vergeblich zu entziehen mich bemühte, indes sie mir ganz slehentlich in die Augen sah, fuhr sie mit leidenschaftlichem Tone fort:

"D liebster Heinrich! Geh' nach der Stadt, aber versprich mir, dich nicht selbst zu binden und zu zwingen durch solche schreckliche Schwüre und Gelübde! Laß dich —"

Ich wollte sie unterbrechen, aber sie verhinderte mich am Reden und überslügelte mich:

"Laß es gehen, wie es will, sag' ich dir! Auch an mich darfst du dich nicht binden, du sollst frei sein, wie der Wind! Gefällt es dir — "

Aber ich ließ Judith nicht ausreden, sondern riß mich los und rief:

"Nie werd' ich dich wieder sehen, so gewiß ich ehrlich zu bleiben hoffe! Judith! leb' wohl!"

Ich eilte bavon, fah mich aber noch einmal um, wie von

einer starken Gewalt gezwungen, und sah sie in ihrer Nede unterbrochen dastehen, die Hände noch ausgestreckt von dem Lodreißen der meinigen, und überrascht, kummervoll und beleidigt zugleich mir nachschauend, ohne ein Wort hervorzubringen, bis mir der von der Sonne durchwirkte Nebel ihr Bild verschleierte.

Gine Stunde später faß ich mit meiner Mutter auf einem Wefährt, und einer der Sohne des Dheims führte uns nach der Stadt. Ich blieb den ganzen Winter allein und ohne allen Umgang; meine Mappen und mein Sandwerkszeug mochte ich kaum ansehen, da es mich immer an den unglücklichen Römer erinnerte und ich mir faum ein Recht zu haben schien, das, was er mich gelehrt, fortzubilden und anzuwenden. Manchmal machte ich den Bersuch, eine neue und eigene Art zu erfinden, wobei sich aber sogleich herausstellte, daß ich selbst das Urteil und die Mittel, die ich dazu verwandte, nur Römern verdankte. Dagegen las ich fort und fort, vom Morgen bis jum Abend und tief in die Racht hinein. Ich las immer deutsche Bücher und auf die seltsamste Beise. Jeden Abend nahm ich mir vor, den nächsten Morgen, und jeden Morgen, den nächsten Mittag die Bücher beiseite zu werfen und an meine Arbeit zu gehen; felbst von Stunde gu Stunde fette ich ben Termin; aber die Stunden stahlen sich fort, indem ich die Buchseiten umschlug, ich vergaß sie buchstäblich; die Tage, Wochen und Monate vergingen so sachte und heimtückisch, als ob sie, leise sich drängend, sich selbst entwendeten, und zu meiner fortwährenden Beunruhigung lachend verschwänden.

Jedoch brachte der Frühling eine kräftige Erlösung aus diesem unbehaglichen Zustande; ich hatte nun das achtzehnte Jahr überschritten, war militärpslichtig geworden und mußte mich am festgesetzten Tage in der Kaserne einfinden, um die kleinen Geheimnisse der Vaterlandsverteidigung zu lernen. Ich

stieß auf ein summendes Gewimmel von vielen hundert jungen Leuten aus allen Ständen, welche jedoch bald von einer Gruppe grimmiger Kriegsleute zur Stille gebracht, abgeteilt und während vieler Stunden als ungefüger Rohftoff hin und her ge= schoben wurden, bis fie das Brauchbare zusammengestellt hatten. Ms fodann die Uebungen begannen und die Abteilungen zum ersten Mal unter den einzelnen Vorgesetzten, welches vielumher= geratene Solbatennaturen waren, zusammen kamen, wurde mir, ber ich nichts bedacht hatte, unter Gelächter mein langes Saar dicht am Ropfe weggeschnitten. Aber ich legte es mit dem größten Bergnügen auf den Altar des Baterlandes und fühlte behaglich die frische Luft um meinen geschorenen Ropf weben. Bett mußten wir aber auch die Bande darstrecken, ob fie ge= waschen und die Nägel ordentlich beschnitten seien, und nun war die Reihe an manchem biederen Sandarbeiter, sich geräusch= voll belehren zu lassen. Dann gab man uns ein kleines Büchelchen, das erste einer ganzen Reihe, in welchem Pflichten und Haltung bes angehenden Solbaten in wunderlichen Sägen als Fragen und Antworten deutlich gedruckt und numeriert waren. Jeder Regel war aber eine kurze Begründung beige= fügt, und wenn auch manchmal diese in den Sat der Regel, die Regel aber hintennach in die Begründung hineingeraten war, so lernten wir doch alle jedes Wort andächtig auswendig und fetten eine Ehre darein, das Penfum ohne Stottern berzusagen. Endlich verging der Rest des ersten Tages über den Bemühnigen, von neuem fteben und einige Schritte geben zu lernen, was unter dem Wechsel von Mut und Riedergeschlagen= heit sich vollendete.

Es galt nun, sich einer eisernen Drbnung zu fügen und sich jeder Pünktlichkeit zu besleißen; obgleich dies mich aus meiner vollkommenen Freiheit und Selbstherrlichkeit herausriß, so empfand ich doch einen wahren Durst, mich der Strenge

hinzugeben, so komisch auch ihre nächsten kleinen Zwecke waren, und als ich einige Male nahe an der Strafe hinstreifte, und zwar nur aus Versehen, überkam mich ein wahrhaftes Schamsgefühl vor den Kameraden, welche sich ihrerseits ganz ähnlich verhielten.

M3 wir soweit waren, mit Ehren über die Strafe zu marichieren, zogen wir jeden Tag auf den Ererzierplat, welcher im Freien lag und von einer Landstraße burchschnitten wurde. Gines Tages, als ich mitten in einem Gliebe von etwa funf= zehn Mann nach dem Kommando des Instruktors, der uner= müdlich rudwärts vor uns her ging, schreiend und mit ben Banden das Tempo schlagend, so schon stundenlang den weiten Plat nach allen Richtungen burchmeffen hatte, tamen wir plot= lich bicht an die Landstraße zu stehen und machten bort Halt und Front gegen dieselbe. Der Egerziermeister, welcher hinter ber Front stand, ließ uns eine Beile regungslos verharren, um einige Ausstellungen an unferen Gliedmaßen anzubringen. Bährend er hinter unserm Rücken lärmte und schalt, so weit es ihm Gefet und Sitte nur immer erlaubten, und wir fo mit bem Gesichte gegen die Strafe gewendet ihm zuhörten, tam ein großer, mit vier Pferden bespannter Wagen angefahren, wie die Auswanderer ihn herzurichten pflegen, welche fich nach ben Seehäfen begeben. Diefer Bagen war mit ansehnlichem Gute beladen und schien mehreren Familien zu bienen, die nach Amerika zogen. Kräftige Männer gingen neben ben Pferden, vier oder fünf Frauen fagen auf bem Bagen unter einem bequemen Beltbache, nebst mehreren Rin= bern und felbst einem Greise. Aber Diesen Leuten hatte sich Judith angeschlossen; benn ich entdeckte sie, als ich zufällig hinsah, hoch und schön unter ben Frauen, mit Reisekleidern angethan. Ich erschraf heftig und das Berg schlug mir gewaltig, während ich mich nicht regen noch rühren durfte.

Judith, welche im Borübersahren, wie mir schien, mit finsterem Blicke auf die Soldatenreihe sah, erschaute mich mitten in dersselben und streckte sogleich die Hände nach mir aus. Aber im gleichen Augenblicke kommandierte unser Tyrann "Kehrt Euch!" und führte uns wie ein Besessener im Geschwindschritte ganz an das entgegengesetzte Ende des weiten Plazes. Ich lief immer mit, die Arme vorschriftsmäßig längs des Leibes angescholossen, "die Daumen auswärts gekehrt", ohne mir was ansschen zu lassen, obgleich ich heftig bewegt war; denn in diesem Augenblicke war es mir, als ob sich mir das Herz in der Brust drehen wollte. Als wir endlich das Gesicht wieder der Straße zuwandten, nach den maßgebenden Zickzackgedanken im Gehirne des Führers, verschwand der Wagen eben in weiter Ferne.

Glücklicher Weise ging man nun auseinander, und indem ich mich sogleich entfernte und die Einsamkeit suchte, fühlte ich, daß jetzt der erste Teil meines Lebens abgeschlossen sei und ein anderer beginne.





### Neuntes Kapitel.

### Das Pergamentlein.

Wie lange ist es her, seit ich das Borstehende geschrieben habe. Ich bin kaum derselbe Mensch, meine Handschrift hat sich längst verändert, und doch ist mir zu Mut, als sühre ich jetzt sort zu schreiben, wo ich gestern stehen blied. Dem unsveränderlichen Lebenszuschauer sind Stern und Unstern gleich kurzweilig, und er zahlt seinen wechselnden Platz unbesehen mit Tagen und Jahren, bis seine sliehende Münze zu Ende geht.

Der Wendepunkt, welcher mit dem Entschwinden der ersten Jugendzeit und der Judith unvermerkt genaht war, zeigte sich in der Notwendigkeit, meine Aunstübungen nunmehr einem Abschluß entgegen zu führen. Es galt, jenen Weg in die weite Welt anzutreten, nach welcher so viele tausend Jünglinge tägslich ansfahren, von denen so mancher nie mehr wiederkommt. Diese alltägliche Angelegenheit war meinesteils so beschaffen, daß ich für eine beschränkte Zeit ohne Nahrungssorgen noch dem Lernen obliegen konnte, mit der Aussicht jedoch auf einen bestimmten Tag, an welchem ich auf mir selber zu stehen hatte.

Eine von Baterseite vor Jahren mir zugefallene geringe Erbsumme lag nach gesetzlichen Borschriften in ber Berwaltung

des Dheims, welcher mir zum Vormunde bestellt war, obgleich er sich selten in meine Sachen mischte. Da fragliches Geld aber den Aufenthalt an der Künstlerschule ermöglichen follte, die ich in herkömmlicher Beise gewählt, so war eine vormund= schaftliche Verhandlung nötig, um dasselbe fluffig machen und aufbrauchen zu dürfen. Der Fall war im ländlichen Seimat= orte ganz neu, und niemand vermochte sich zu erinnern, daß jemals die schlichten Landmänner der Waisenbehörde darüber zu Gericht gesessen seien, ob ein junger Musensohn sein Bermögen zusammenpacken und aus dem Lande fahren dürfe, um es buchstäblich zu verzehren. Dagegen hatten sie seit einiger Zeit das lebendige Beispiel eines Menschen unter fich, der dieses Geschäft ohne ihr Zuthun verrichtet hatte und ber Schlangen= fresser genannt wurde. An entfernten Orten unter dem Schutze leichtsinniger und unwissender Eltern aufgewachfen, hatte er gleich mir ein Maler werden wollen und fich in Sammetröcken und engen Beinkleibern, mit langen Locken und Sporen an den Rüßen auf Akademieen herumgetrieben, bis das Gut und die Eltern verschwunden waren. Dann schien er noch Jahre lang mit einer Guitarre auf dem Rücken fich beholfen zu haben, ohne jedoch auch auf diesem Instrumente etwas Ordentliches vorbringen zu können, bis er unlängst als ein alternder Mensch in das Dorf heimgeschoben und in das Armenhäuslein gesteckt wurde, wo ein Dugend alte Beiber, Idioten und ausgeglühte Lebenskünstler der untersten Ordnung zusammen hausten und zuweilen schrieen und lärmten, als ob sie im Fegefeuer fäßen. Seine Bergangenheit war wie eine bunkle Sage. Niemand wußte etwas Bestimmtes davon, ob er jemals Talent beseisen und etwas gekonnt habe ober nicht, und er felbst schien auch feine Erinnerung daran mehr zu besitzen. Keine Meugerung oder Handlung verriet, daß er einst unter gebildeten Menschen gewesen und einer Kunft obgelegen, außer wenn er gelegentlich

seine einzige Geschicklichkeit bestand darin, sich auf tausend Wegen einen Schluck Branntwein zu verschaffen und Schlangen zu fangen, die er wie Aale briet und schmauste; auch machte er sich auf den Binter einen Topf voll Blindschleichen ein, als ob es Neunaugen wären, und schleppte denselben aus einer Ecke in die andere, um den Schatz vor den Nachstellungen seiner Hausgenossen zu sichern, die im Punkte des Eigennutzes nicht harmloser waren, als die Lebensvirtuosen höheren Nanges.

Wie nun ein einziger Unhold dieser Art eine ganze Gegend verwüsten und alle Herzen gegen das Musenzeug aufbringen kann, so war auch mir der Schlangenfresser nicht zur guten Stunde im Dorse aufgetancht, als ich mich jetzt einsand, um der besagten Berhandlung beizuwohnen. Er erschien mir selbst wie ein böser Dämon, da ich am Bege eine große vorjährige Distel, die aussah, wie der Tod von Ppern, ins Büchlein zeichnete und der Kerl, zwei tote Schlangen an einer Gerte über der Schulter tragend, einen Augenblick still stand, mir zusah, grinste und kopfschüttelnd weiterging, als ob ihm etwas Kurioses durch die Erinnerung liese. Er trug einen langen zerlöcherten Rock von ehemals rostbrauner Farbe, bis oben zugeknöpft, an den nackten Beinen Pantosseln, die mit versblichenen Rosen gestiekt waren, und auf dem Kopse eine österzeichische Soldatenmütze; ich seh' ihn noch heute davon schlursen.

Dieses Gespenst rumorte offenbar in den Köpsen der drei oder vier Gemeindevorsteher, welche als Waisenamt um einen Tisch versammelt saßen und meine Person mit vorsichtiger Neugier einen Augenblick betrachteten; denn der Dheim hatte sür gut besunden, mich selbst einzuführen und vorzustellen, das mit ich im Notsall seinen Vortrag ergänzen und näher besleuchten möge. Die Männer schienen mir aber Gesichter zu machen wie solche, die eine unliebsame Sache halb und halb

kommen sahen und nun sagen: da haben wir's! Sie mochten wohl mit Verwunderung beobachtet haben, wie ich schon seit Jahren allsommerlich Feld und Wald durchstreifte und da oder dort den weißen Leinwandschirm aufspannte, ohne daß ihre Gemarkung dadurch zu besonderem Aufe zu gelangen schien oder fremde Reisende kamen, das merkwürdige Land aufzusuchen. Die Frage, ob ich bei dem lustigen Handwerk eigentlich etwas verdiene und mein Brot erwerbe, hatten sie einstweilen auf sich beruhen lassen, da niemand etwas von ihnen verlangte; jeht kam der Handel an den Tag.

Sie benahmen sich zwar aufänglich fehr zurückhaltend, als der Dheim die Sache dargelegt und erklärt hatte. Reiner mochte zuerst einen Mangel an Berstand und Einsicht beur= funden oder fich als einen unbescheidenen Berächter beffen zeigen, was ihm unbekannt war. Nichtsbestoweniger prägten sie sich beutlich ein, daß ein rundes Stud Bermögen, das jeht fo sicher in der Schirmlade lag, wie Lazarus in Abrahams Schoß, binnen einer gegebenen Zeit thatsächlich verschwinden sollte. Schnell ftellte fich jeder, nach seiner eigenen Lage und Perfonlichkeit, vor, zu mas ein foldes Gelb nütlich wäre. Der eine hätte eine Wiese gekauft, als Erbstück für Rind und Rindesfind, eine Wiese, die einige Stucke Bich nährte; der andere warf sein Ange auf eine Rammer Rebenlandes an vorzüglicher Lage, wo auch im schlimmsten Falle noch ein trinkbarer Bein wuchs; der dritte kaufte in Gedanken dem Nachbar ein Begrecht ab, welches seinen Feldbesit ber Länge nach burchschnitt, und der vierte endlich vermutete, er würde den betreffenden Werttitel, welcher ein altes Pergamentlein war, als ein gutes Binsstück, desgleichen man nie weggeben follte, einfach behalten. Indem sie dergestalt ihre Maßstäbe an die unsichtbare Sache legten, für welche ich die Wiese, den Beinberg, das Wegrecht und das Bergamentlein hingeben wollte, stellte jene sich immer

sichtbarer dar, aber als ein nichtiger Nebel, ein ungreifbarer Dunst, und der älteste gewann den Mut, seine Bedenken mit einem trockenen Hüsteln verziert zu äußern. Ihm folgte einer um den andern.

Es scheine doch, hieß es, nicht ratsam, das einzige und wenige, was man besitze und sicher in der Hand habe, an ein Ungewisses zu tauschen, da es keineswegs verbürgt sei, daß ich meinen Zweck erreichen und das Gewünschte wirklich erlernen werde. Für diesen Fall wäre es vielleicht klüger, jetzt schon anzunehmen, ich besähe das Geld nicht, und mir sonstwie zu behelsen. Dann würde es für Tage der Krankheit, der Not oder Berarmung einst plötzlich willkommen sein und mit Vorsicht verwendet werden können.

Man habe auch etwa gehört, daß bedeutende Gelehrte oder Künstler, von frühsten Jahren an in die Welt gestellt, sich durch ihren Arbeitssteiß haben ernähren und ihre Kunst dabei zugleich erlernen und groß machen müssen, ja daß gerade die dadurch angewöhnte unablässige Thätigkeit und Emsigkeit solchen Leuten ihr Leben lang zu statten gekommen und sie das größte habe erringen lassen. Dies Lied hörte ich nun zum zweiten Mal in meinem kurzen Leben und es gesiel mir noch immer nicht.

Die Männer, welche also verhandelten, saßen um einen runden Tisch herum und hatten ihr Glas dünnen säuerlichen Beines vor sich stehen; ich dagegen, als der Gegenstand der Beratung, saß allein an einem langen Tische, dessen Ende sich in der Gegend der Thüre im Halbdunkel verlor. In dieser Dämmerung hockte der Schlangenmann, der sich unbemerkt hereingeschlichen hatte, während ich mich oben im helleren Lichte bestand, ein Fläschchen dunkelroten Beines vor mir. Das war freilich ein großer Taktsehler, obgleich er der Gemeindewirtin zur Last siel, die mir den Bein vorgesetzt und die ich abzusweisen nicht besonnen genng war. Der Dheim, der bei den Keller II.

Vorstehern saß, trank von dem nämlichen Beine, eines kleinen Magenleidens wegen, wie er den Bauern sagte.

Einer der letztern, der sein Stückhen Weißbrot wie Marzipan behandelte und die auf den Tisch gefallenen Krümchen mit dem Handbissen so sorglich auftupfte, als ob es Goldstaub wäre, suhr nun fort:

Er verstehe nichts von der Sache, aber allerdings schiene es ihm auch zweckmäßiger gewesen zu sein, wenn der junge Mann, ftatt sich auf das kleine Erbe zu verlassen, die Jahre her, da er bei der Mutter gelebt, sich auf den Erwerb einge= übt und auf die bequemlichste Beise der Belt diejenige Summe zusammengespart hätte, deren er nun bedürfe. So wäre nun bereits für die Zukunft gesorgt; denn wer sich bei guter Zeit angewöhnt habe, an den kommenden Tag zu denken und keine Arbeit ohne Sinblick auf ihren Wert zu verrichten, der könne von dieser Gewohnheit gar nicht mehr lassen und wisse sich überall zu helfen, wie ein Soldat im Felde. Das sei auch eine gute Runft, die je früher je besser erlernt werde; er möchte deshalb geradezu raten, daß ich mich frischen Mutes mit einem bescheidenen Reisegelde und dem Borfate auf den Weg mache, mich jett schon durch die Welt zu bringen. Ich werde doch wohl die ganzen Jahre her irgend etwelche Fertig= feiten erworben haben, oder ob dies nicht der Fall fei?

Auf diese Frage, welche ebenso richtig wie unrichtig gestellt war, wendete sich alles und blickte nach mir herüber. Der Schlangenfresser war aus seiner Dämmerung allmählich in meine Nähe gerutscht und belauerte ausmerksam meinen Wein und die Verhandlung zugleich; so wurden wir auch alle drei, der rote Wein, der Schlangenfresser und ich ins Auge gefaßt, und ich fühlte, daß ich so rot wurde, wie der Wein, als eine vielsagende Stille eintrat. Das wackere Getränke zeugte gegen meine Bescheidenheit und Sparsamkeit, der Genosse

an meiner Seite gegen meine Lebenspläne, und zwar fo laut, bag niemand für nötig hielt, ein Wort hingugufügen.

Es blieb deshalb, nachdem der Eindringling hinausgeschickt worden, noch ein gutes Beilchen still, bis der Dheim das Bort ergriff, um bas festgefahrene Schifflein wieder flott zu machen. Man tonne das nicht so nehmen, wie die Berren Borsteher meinen, fagte er; bas ware, wie wenn ein Bauer fein Scheffel Rorn, auftatt es zur Ausfaat zu verwenden, aufbewahren wollte, bis eine Sungersnot fame, und bazwischen bei andern Leuten auf Tagelohn ginge. Zeit sei befanntlich auch Geld und es wäre nicht wohlgethan, einen jungen Menschen zu zwingen, Jahre lang fich mühfelig burchzuschleppen, um bas zu erlernen, was er in fürzerer Zeit erreichen könne mit frischem Ginfat eines fleinen Erbgutes. Auf Diefes fei man nicht plan= los verfallen, sondern man habe von Anfang an darauf ge= rechnet, es zur rechten Zeit zu verwenden; übrigens moge man den Reffen selbst auch hören und derselbe vorbringen, was er etwa zu bemerken wisse.

Der Borsitzende gab mir hierauf das Wort, mit welchem ich, halb schüchtern, halb empört, einige Prahlereien zu Stande brachte. Die Zeit sei längst vorbei, da die Aunst mit dem Handwerk verbunden gewesen und der Scholare von Stadt zu Stadt habe wandern können wie jeder andere Handwerksgesell. Es gebe jeho kein solches stusenweises Nacheinander mehr, sondern mit einem einzigen wohlvorbereiteten Erstlingswerke müsse sich der Anfänger auf eigene Füße stellen. Das sei aber nur möglich an einem Aunstorte; dort sinde man nicht nur die nötigen Vorbilder für alle Arten der Aunstühung, sondern auch den sehrreichen Wetteiser vieler Nitstrebenden, endlich aber zugleich die Anerkennung des zu Leistenden, den Warkt für geschassene Werke und die Pforte des Wohlergehens sür die Zukunft. An dieser Pforte sinke nieder und gehe unter,

wer nicht berufen sei, die hehre Flamme des Genius nicht in sich trage, wie z. B. der arme Schlangenspeiser, der vorhin da gesehen worden. Die andern aber schreiten kühn hindurch und gelangen rasch zu Wohlstand und Ehre, so daß es noch die Bescheideneren unter ihnen seien, welchen bald der Verkauss= preis eines einzigen Werkes die aufgewendeten Kosten ersehe, den Wertbetrag einer Wiese, eines Weinberges oder Ackerstückes erreiche!

Wie es das Schickfal des guten Landvolkes ist, daß es in feiner Gläubigkeit immer wieder den großen Worten zuver= sichtlicher Menschen unterliegt, so wurden auch die Männer burch meine Reden unsicher, wenn nicht etwa gar gelangweilt. Es fand abermals eine kurze Pause statt, während welcher das Gehörte lakonisch beräuspert wurde, worauf der Obmann unversehens sagte, er wolle gewärtigen, ob der Dheim als Vormund auf seinem Antrage beharre; denn am Ende liege es in bessen Befugnis und sei er auch der Mann dazu, maggebendes Wort zu fprechen. Der Dheim bestätigte noch= mals seine Meinung mit dem Beifugen: Fort muffe ich, das fei notwendig; allein weder fei vorgesehen worden, noch eigne ich mich dazu, wie die Dinge ftanden, ohne Mittel auf die Banderschaft zu gehen und ohne weiteres sofort mein Brot Wären die Mittel nicht da und ich überhaupt zu suchen. gang verwaift und ohne Freunde, so würde ich mich, das traue er mir zu, frischen Mutes dem Schicksal unterziehen; ohne Not aber zwinge man zu fo etwas einen unvorbereiteten Süngling nicht.

Auf die Umfrage des Vorsitzenden erwiderten die andern Vorsteher, sie hätten ihre Ansicht nach ihrem Sachverstande geäußert und fühlten sich nicht gedrungen, einen besondern Widerstand zu leisten, zumalen man gern auf Begabung, Fleiß und
tugendhafte Führung des in Rede stehenden Herren Vögtlings

vertrauen wolle, der freilich, wenn er die Pforte des Bohlsergehens zu durchschreiten gedenke, sich vor der Hand abgeswöhnen müsse, gleich vom besseren Bein zu trinken, wo er absihe.

Während ich diese Andeutung verschluckte, wurde über die Herausgabe des kleinen Logigutes Beschluß gesaßt, derselbe zu Protokoll gebracht und von meinem Oheim mit unterschrieben.

Die Schirmlade, in welcher die Wertschriften der unter Bormundschaft Stehenden aufbewahrt wurden, besand sich anderer Geschäfte wegen bereits zur Stelle und die Behörde erklärte, es sei am besten, das Stück jeht gleich herauszunehmen, so sei man dieser Angelegenheit hossentlich für immer entshoben.

Der hölzerne, mit drei Schlöffern versehene Raften murde auf den Tisch gestellt und geöffnet, indem der Borsibende, der Säckelmeister und ber Schreiber, jeder einen Schlüffel aus der Tajdje zog, in das entsprechende Loch steckte und bedächtig umdrehte. Der Deckel ging auf und ba lag nun an einem Säuflein das Bermögen der Bitwen und Baifen, gleich einer fleinen Schafherde in ber Ede zusammengebrängt, wie es bas Tragen und Rütteln bes Raftens gefügt hatte. "Es ift schon viel Schictfal durch diefe Lade gegangen!" fagte der Schreiber, als er die Neberschriften der verschiedenen Pakete zu lesen begann; es bezogen fich nicht alle auf Frauen und Minderjährige. auch die Bermögensteile von gefangenen, verschwenderischen ober geisteskranken Männern waren dabei. Endlich itief er auf ein kleines Befen, las "Lee, Beinrich, Rudolfen fel." und reichte es bem Borsitenden. Dieser enthüllte ein gebräuntes altes Pergament, an welchem ein halbzerbrockeltes Siegel von grauem Badife bing. Er legte fein meffingenes Brillengeichier um das Sanpt und entfaltete das ehrwürdige Schriftstück, dasselbe weit von sich abhaltend. "Dem Landschreiber, ber die

Gült ausgefertigt hat, thun die Zähne auch nicht mehr weh!" bemerkte er, "sie ist von Martini 1539 datiert, ein gutes altes Wertstück." Zugleich richtete er einen ernsten Blick auf mich, der ihm jedoch durch die Brille, die nur zum Lesen gut war, ganz nebelhaft erscheinen mußte.

"Seit dreihundert Jahren," fuhr er fort, "ist dieser ehr= würdige Brief von Geschlecht zu Geschlecht gegangen und hat immer fünf von hundert Zinsen getragen!"

"Wenn wir sie nur hätten," warf mein Dheim lachend ein, um die abermals auf mich gerichtete Ausmerksamkeit zu stören; "mein Resse besitzt das Brieslein ja erst seit etwa zehn Jahren, und vor nicht vierzig Jahren noch gehörte es dem Kloster, dessen Abe aur Zeit der Revolution verkauste. Mann kann überhaupt nicht auf solche Weise rechnen; es ist ebenso unrichtig, wie wenn man immer sagt, diese drei Greise sind zusammen 270 Jahre oder jene zwei Cheleutchen 160 Jahre alt! Rein, jene Greise sind alle drei zusammen nur neunzig Jahre alt, Mann und Frau achtzig, da es genau dieselben Jahre sind, die sie verlebt haben. So verthut der junge Künstler hier nicht die Zinsen von drei Jahrhunderten, wenn er das Brieslein verkaust, sondern nur den einsachen Betrag desselben!"

Das wußten die Männer freilich wohl; weil aber jeder von ihnen auf seinem Hofe solche uralte unablösliche Schuldverpflichtungen hatte und sich selbst als den Bezahler aller der ewigen Zinsen betrachtete, so hielten sie die nehmende Hand der wechselnden Gländiger für etwas ebenso Unsterbliches und legten dem betressenden Instrumente einen geheimnisvoll höhern Wert bei, als ihm zukam. So siel endlich das Wichtigkeitsgesicht der Verhandlung auch auf mich nieder und beengte mir den Sinn. Ich sah mich als Gegenstand ernster Anrede und rechtlichen Versahrens, leidend und verantwortlich zugleich,

ohne daß ich etwas begangen hatte oder zu begehen willens war, nach meiner Ansicht, und strebte mit verdoppeltem Eiser, aus der unfreien Lage hinauszukommen. "Sie wissen den Teufel, was Freiheit heißt!" singt der Student von den Philistern, nicht merkend, daß er selber erst auf dem Bege ist, es zu lernen.



CONTROL REPRESENTATION EN LA CONTROL REPRESENTATION ENTRE REPRESENTATION ENTRE REPRESENTATION ENTRE REPRESENTATION ENTRE REPRESENTAT

Behntes Kapitel.

# Der Schädel.

Das alte Pergament war nun an einen Sammler folder Stude mit einigem Vorteil verkauft worden und die Zeit gekommen, wo die Abreise wirklich vor der Thüre stand. Am letten Tage des Monats April, welcher auf den Sonnabend fiel, pacte ich die mitzuführenden Sabseligkeiten zusammen, was in unserer Wohnstube einen niegesehenen Auftritt gab und meine Mutter in Aufregung sette. Gine große Mappe mit den zweifelhaften Früchten meiner bisherigen Thätigkeit lehnte schon in Wachstuch gewickelt an der Wand, zu einigem Troste wenigstens von bedeutendem Gewicht; mitten im Gemache aber stand der geöffnete Roffer, eine kleine Arche von Tannenholz. Auf dem Boden derselben hatte ich bereits eingeschichtet, was ich an Büchern mitnehmen wollte, und mit ihnen auch ein festes Berließ für einen Totenschädel gebaut, damit er sicher auf dem Grunde verwahrt sei. Dieser Schädel diente seit einiger Zeit zur Zierde meiner Arbeitskammer, sowie auch gum angehenden Studium der menschlichen Gestalt, das für einmal freilich gleich mit dem Unterkiefer ein Ende genommen hatte, fo daß ich vorläufig bloß die verschiedenen Ropfknochen zu benennen wußte. Ich hatte den Ueberrest in der Ecke eines Friedhoses bemerkt, wo ihn der Totengräber seiner Wohlershaltenheit wegen hingelegt haben mochte; denn es war der Schädel eines jungen Mannes und wies noch alle Zähne auf. In der Nähe lag ein beseitigter alter Grabstein, der vor unsgefähr achtzig Jahren errichtet worden mit der Inschrift auf einen dazumal verstorbenen Albertus Zwiehan. Obgleich es teineswegs erwiesen war, daß der Schädel diesem Zwiehan angehört hatte, nahm ich das doch für ein Faktum, weil sich laut der handschriftlichen Familienchronik eines benachbarten Hauses die wunderlichste kleine Geschichte mit jenem Namen perhand

Es handelt sich, so viel entwirrbar ist, um den Bastard= fohn eines Zwiehans, der lange Jahre in Afien zugebracht hatte und dort verstorben war. Die holländische Berjon, mit welcher er ben Sohn gezengt, bejaß aber von einem ver= schollenen Menschen noch einen anderen unehelichen Anaben, Namens Sieronymus, den sie mehr liebte, als ben jungen Zwiehan, aus Liebe zu ihr und von ihr überredet, adoptierte er diesen andern Anaben in rechtlicher Form an Kindesstatt, während er hinwieder verabfäumte, das Weib nachträglich zu ehelichen und sein eigenes Rind zu Chren zu ziehen. Der adoptierte Baftard aber entfernte sich, als er größer geworden, aus dem Saufe und verscholl gleich seinem eigenen natürlichen Bater fpurlos, und als endlich ber alte Zwichan und feine Beihälterin bald nach einander bas Zeitliche fegneten, befand sich der erblos gebliebene Sohn Albertus allein bei dem herrenlosen Saufe und Gute und zogerte nicht, fich auf geschickte Beije an Stelle bes allein erbberechtigten Aboptivsohnes zu feben, von dem erworbenen Bermogen des Alten gufammenzuraffen, was er kounte, und die afiatische Kolonie rasch zu verlaffen, um die alte Beimat feines Baters aufzusuchen.

Da er einst geträumt hatte, sein Halbbruder sei im Meere untergegangen, und fest an seine Träume glaubte, so that er alles dies nicht gerade mit bosem Gewissen, obgleich er schlau genug war, in der alten Baterstadt, die ihn noch nie gesehen, fein eigenes Dasein zu verschweigen und sich auf Grund ber mitgebrachten Papiere für den andern auszugeben. Er kaufte sich ein geräumiges Saus mit einem stillen freundlichen Garten, in welchem er gar auständig auf und nieder spazierte. Sier wurde er freilich von den Nachbarn neugierig beobachtet, aber ohne daß er es bemerkte, und erst nachdem er sich ordentlich eingerichtet hatte, begann die Nachbarschaft sich zu beleben, wie wenn auf einer Insel für die dorthin verschlagenen Reisenden allmählich die Eingeborenen zum Vorschein kommen. Durch Geschäftsleute wurde es ruchbar, daß der neue Ankömmling ansehnliche Bezüge und Gelbanlagen mache, welche auf geregelten Berhältnissen beruhen. So wurde er denn auf der Straße hie und ba schon zutraulich gegrüßt, und jenseits ber Gasse, welche er bewohnte, belebte sich mehr als ein Fenster, wenn er sich an dem seinigen blicken ließ, um nach dem Wetter zu sehen. In einem schmalen Erker saß ben ganzen Tag, mit dem Rücken gegen die Straße gewendet, ein junges Frauen= zimmer am Spinnrad, ohne umzuschauen, und er konnte ihr Gesicht nie entdecken. So vergaffte er sich, da er schon seines leidenschaftlichen Ursprunges wegen verliebter Natur war, einst= weilen in den zierlichen Rücken der Spinnerin und in die anmutig geneigte Haltung ihres Kopfes. Als er aber eines Tages, hierüber nachdenkend, auf der andern Seite seines Sauses im Garten weilte, hörte er unversehens von einer weiblichen Stimme den Namen Cornelia rufen, auf welchen im Nachbargarten eine andere Stimme autwortete. wiederholte sich mehrmals während ber nächsten Tage, so daß Albertus Zwichan den Rücken der Spinnerin vergaß und sich in den schönen Ramen der unsichtbaren Cornelia verliebte. Denn sie war hinter einer Wand von Jasminbüschen verborgen. Wie erstannte er aber, als diese plötslich sich auseinanderbogen und eine weibliche Gestalt auf das Zwiehansche Gebiet herübertrat, durch ein bisher unbemerktes Gitterthürchen. Das Haus, zu welchem der jenseitige Garten gehörte, lag nämlich nicht an der gleichen Straße, sondern auf einer andern Seite des ganzen Straßenviertels, und es haftete an beiden Häusern von altersher das Recht des Durchganges durch Gärten, Höse und Haussslüre, zu gewissen Zwecken und Tageszeiten.

Es war ein nicht eben ichones, aber mit lachenden Augen begabtes längliches Bejen, das vor dem Ueberraschten stand und ihn von der bestehenden Gervitut unterrichtete, als die Rachbarin seine Unwissenheit bemerkte. Auch er musse einen Schlüffel zu bem Pförtchen befigen, fagte fie ihm; er holte einen Raften mit allerlei alten Schlüffeln herbei und fand mit ihrer Silfe richtig benjenigen heraus, welcher in bas Schloß paßte. Die sie so mit spigen weißen Fingern sich bemühte, betrachtete er mit Bohlgefallen den mägerlichen Buchs, der burch fehr knappes Gewand fast einen Gindruck von geschmeidiger Fülle machte. Jest aber, indem fie ihn mit seinem Namen grußte und ihm den ihrigen nannte, der auf jenes wohltlingende Cornelia hinauslief, gab fie ihr Anliegen fund. Sie beauspruchte höflich bas Recht, von dem reich mit Baffer versehenen Brunnen in seinem Sofe eine bewegliche Leitung nach ihrer Baschfüche anzulegen, um für die vorzunehmende große Salbjahrmafde das Sauptelement zu gewinnen, gemäß bem verbrieften Herkommen. Da Albertus eben jo höflich bat, sich gang nach Bequemlichkeit einzurichten, eilten alsbald auf ein Zeichen der Cornelia mehrere Waschfrauen herbei mit hölzernen und blechernen Rinnen und Röhren, fügten fie gu-

sammen und ftellten einen schwebenden Agnaduktum ber, mit welchem sie wieder im Gebüsche verschwanden, aus dem sie hervorgebrochen waren. Auch die Cornelia schlüpfte hindurch, nachdem sie sich verneigt hatte, und Berr Zwiehan stand einsam an dem Gerinnsel seines schönen Brunnenwassers und munschte, mit hinüber gehen zu können. Am andern Tage jedoch er= schienen abermals die Bascherinnnen, brachen die Basserleitung ab und machten einer großen schweren Frau Plat, welche sich jett durch das Pförtchen arbeitete. Sie gewährte eine tröftliche Vorstellung davon, wie stattlich dünne Fräuleins mit der Zeit bei guter Nahrung werden können; benn sie gab sich als die Frau Mutter der bewußten Cornelia zu erkennen, welche sich nicht getraue, schon wieder den Herrn Nachbar mit einer Un= bequemlichkeit zu belästigen. Es sei nämlich zweifelhaft, ob Die Sonne ben gangen Tag icheine, und darum wünschenswert, die Wäsche in einem Mal zu trocknen, was hinwieder ermöglicht würde durch die Erlaubnis, einen Teil derselben in dem Zwiehanschen Garten und Hof aufzuhängen. Es sei dies in früheren Jahren auch etwa geschehen, obwohl nicht zu einer Servitut erwachsen, wie das Wasserleitungsrecht, und also komme sie selbst pflichtschuldig um die freundliche Bergünstigung angufragen. Mit großem Vergnügen entsprach Albertus Zwiehan sofort dem Aufuchen, worauf die Frau sich dankend zurückzog und dafür das Fraulein an der Spite einiger Wafchkörbe aus den Jasminbüschen hervortrat, sie selbst das auf eine Rurbel gewickelte Trockenseil tragend. Dieses an den vorhandenen Pfosten, Saken und Baumästen anzubinden reichte jedoch ihre Körperlänge nicht überall aus, so sehr sie sich auch auf die Behen stellte, und so ergab es sich von selbst, daß Albertus aushalf und das Seil im Bickzack herum führte und festmachte, Cornelia aber dasselbe hinter ihm her trug und abhaspelte. Sie bewegte sich dabei mit viel Anmut und Lieblichkeit, und

ber junge Mann wurde darüber so eistig und warm, daß er hie und da eine Levkoje ober Nelke zertrat. Als es nun ans Aushängen der Bäsche ging, blieb er in unmännlicher Beise im Garten und war wiederum behilstlich, die Körbe zu schleppen und andere Handreichung zu thun. Das Fräulein bemerkte freundlich, daß sie ihre eigene und beste Leibgewandung hersüber gebracht und das ältere Zeug jenseits gelassen habe, um auf dem fremden Gebiete nicht allzu schosel zu erscheinen. Der ganze Naum füllte sich also mit ihren Hemden, Strümpsen, Busentüchern und Nachthäubchen, und da eine frische Brise aufging, begann das blütenweiße Zeug so mutwillig zu slattern, daß alle Hände zu thun bekamen, das luftige Segelwerg sestzuhalten.

In großer Anfregung zog er sich nach gethaner Arbeit in seine Zimmer zurück, von deren Fenstern aus er unablässig den inhaltreichen Garten bewachte. Niemand war jeht dort und alles still; nur die wie von Luftbämonen beseckten Weibershülsen säuselten sachte hin und her, bis ein Windstoß sie plötzlich emporwirbelte, die langen weißen Strümpfe gleich Geistersbeinen um sich stießen und schon ein losgerissenes Häubchen wie ein kleiner Luftballon über das Dach wegstieg. Da eilte Albertus Zwiehan besorgt wieder hinunter, um zu retten, was ihm bereits näher zu liegen dünkte, als die eigene Haut. Er schlug sich tapfer mit dem Winde herum; allein die Strümpfe schlugen ihm an die Ohren, die Hemden flatterten um seinen Kopf und verhüllten ihm die Augen, und er wurde mit der wilden Leinwand nicht fertig, bis die lachenden Franzen herbeizkamen und die Wäsche zusammenrassten.

Cinige Tage später wurde er von den Nachbarinnen förmlich zum Kaffee eingeladen, um den Dank für seine Gesfälligkeit zu empfangen. Zum ersten Mal betrat er den jensfeitigen Garten und fand den Tisch in einem offenen Sälchen

gebeckt, bas hinter ber Jasminwand verborgen mar. Die alte und die junge Dame befliffen sich auf das freundlichste um ihn, und nachher mußte er noch in ihre Wohnung hinaufsteigen und sich mit einem kleinen Rachtmahl bewirten lassen. Natur= lich erwiderte er solche Höflichkeiten und lud die Nachbarinnen seinerseits zu einer Gastlichkeit ein, so gut er diese mit Silfe einer alten Rüchenmagd aufzubieten vermochte; kurz es entstand ohne weiteren Berzug ein häufiger Berkehr, und das Fräulein fowohl wie Albertus Zwiehan trugen den Schlüssel zum Durchgangsthürchen beständig bei sich. Bald ließ die Mutter ihre Tochter allein mit dem Fremden und sie verloren sich in hun= dert trauliche Gespräche; Cornelia fragte nach allem, was Albertus je erlebt oder ihn sonst betraf; er dagegen fühlte sich durch diese Rengierde und Teilnahme geehrt und beglückt und vertraute ihr alles, um ihre Freundschaft zu erwidern und ge= wiffermaßen fich gang binzugeben, ohne allen Rückhalt, fein Ber= fommen, seinen Besitstand und fein lettes Geheimnis, das lettere einzig mit der Abweichung, daß sein verschollener Salb= bruder wirklich ertrunken sei, statt nur in einem Traume.

Die neue Freundschaft versehlte nicht ruchbar und als eine bereits abgeschlossene oder wenigstens bevorstehende Berslobung angesehen zu werden. Das bewiesen dem Berliebten einige nicht unterschriebene Briefe, die er nacheinander erhielt und die ihn vor der Berbindung warnten, welche er einzugehen im Begriffe stehe.

Die beiden Frauenzimmer, hieß es, seien nur scheinbar in guten Umständen; in Wirklichkeit hätten sie nichts oder nicht viel mehr, als einen großen Fleiß im Geldborgen, daß sie alleredings aus dem Grunde verständen. Sie wüßten es allerwärts so einzurichten, daß man nicht davon spreche, indem sie sich immer edeldenkende und verschwiegene Opfer aussuchten, auch im Notfall hie und da etwas zurückzahlten auf Kosten

britter Leute; allein die Sache sei dennoch ein öffentliches Gescheimnis und man könne nicht zusehen, wie ein so ausgezeicheneter Mitbürger, dem die besten Häuser sich aufthäten, in sein Berderben renne. Denn wo eine Untugend hause, sei die zweite und dritte nicht weit, und der Geldmangel sei aller Sünden Angel. Wehr wolle man nicht andeuten.

Ml3 Albertus diese Briefe gelesen, wurde er weder betrübt noch zornig, sondern fröhlichen Bergens, weil er fie fur Ausfluffe bes Reides hielt und als ein Zeichen betrachtete, daß er nur zuzugreifen brauche, ba eine Beirat in ber öffentlichen Meinung für fo mahrscheinlich und nahe bevorstehend galt. Bon zärtlichem Mitleide bewegt wünschte er einen angeblichen Notstand der beiden Frauen als wirklich bestehend herbei, um fich als Silfespender recht weich in die Arme dankbarer Liebe betten zu fonnen. Gelbst für den Fall, daß jene in der That etwas viel Gelb brauchen follten, entwarf er fofort Plane, feine Mittel nach Rotdurft zu vermehren; er hatte ja ohnedies Die Absicht, seine Kenntnis der öftlichen Sandelsbeziehungen zu verwerten und mit aller Bequemlichkeit und Borficht ein Sans ju gründen und eine seinen noch jungen Sahren augemeffene Thätigkeit zu eröffnen. Bon folden Gedanken getrieben fchritt er aufgeregt in feiner Bohnstube umber und arbeitete gleich= mäßig ben Gefchäftsplan und bas glänzende Bild ber Bufunft aus dem Roben heraus, wobei ihn immer warmer bas Gefühl eines einflufreichen Befchüters und Retters, eines Beglückers und mächtigen Schöpfers aufschwellte. Um auf biefen Wogen einen Augenblick auszuruhen, stellte er fich an ein Fenfter und fah zufällig, wie gegenüber die Spinnerin, die er gang vergessen, in den Erker trat und ebenso zufällig ihn erblickte, ehe fie fich an ihr Radden fette. Schon hatte fie wie gewöhnlich, ihm wieder den Rücken zugekehrt, der ihm fo wohl bekannt war, als fie nochmals umschaute und mit einem langen Blid

ihn betrachtend das mysteriöse Gesicht nun voll und ruhig zeigte, das er vorhin nur wie einen Blit hatte aufleuchten gessehen. Das Antlitz, fast herzförmig, endigte in ein seines kleines Kinn und schien eher wie eine Miniatur auf weißes Elsenbein gemalt als aus Fleisch und Blut zu bestehen; nur der Mund war rötlich wie ein geschlossenes Rosenknöspchen, das viel kleiner erschien, als die großen dunkeln Angen, und alles dies umgab fremdartig eine Hülle von Batistleinwand. Endlich wandte sie sich wieder ab und setzte ihr Rad in Gang; aber als ob sie spürte, daß die Augen des Nachbars an ihr hängen blieben, erhob sie sich und ging nach der dämmernden Tiefe des Zimmers. Dort öffnete sie die Thüre und schritt einen von der Abendsonne durchleuchteten Korridor entlang, bis sie in der jenseitigen Dämmerung wie ein Geist verschwand.

Siemit lösten sich auch seine vorhinigen Plane und Luft= schlösser in nichts auf und Albertus hatte sie in diesem Augen= blicke schon so vollständig vergessen, als ob statt einiger Mi= nuten hundert Sahre verflossen wären. Er stand und starrte hinüber, wo der Abendschein im Hintergrunde allmählich verblich und die Dämmerung das Zimmer füllte, bis es völlig dunkel war, wie die Stube, in welcher er selber weilte. der Blick jener geheimnisvollen Augen leuchtete noch in seinem Gehirne fort und zwar auch mährend bes nächtlichen Schlafes bis der Morgenstern am himmel glänzte, dessen Licht seine Augenlider berührt haben mochte; denn er fah es unmittelbar, als er aufwachte. Ihm hatte soeben geträumt, er siße tief verborgen in dem Gartenfälchen der Cornelia zwischen dieser und der unbekannten Spinnerin, die jedoch wie jene seine angetraute Frau fei, und von beiden werde er geliebkoft, während er um jede von ihnen einen Arm geschlungen hielt. schien ihm eine fehr annehmbare und preiswürdige Sachlage zu fein, und er hielt fich dabei so still wie die Luft und die

reglosen Jasmingebufche, als plöglich die Unbefannte fich erhob und ihm mit einem unaussprechlich lieblichen Blide zuwinkte, ihr zu folgen. Allein Die Cornelia umflammerte ibn fo fest, daß er sich nicht zu bewegen vermochte und sehen mußte, wie jene durch einen unendlich langen Baumgang fortschwebte, ein helles Licht in der Sand tragend, welches im Borübereilen einen Baum nach dem andern beglänzte und wieder im Dunteln ließ. Zulest verschwand sie in der blauen Racht, in der das Licht allein hängen blieb und das eben der Morgenftern oder Lugifer war, den er beim Erwachen erblickte. Boll uner= träglicher Sehnsucht mochte er kaum die schickliche Zeit abwarten, um sich endlich näher nach der Unbefannten zu er= fundigen und einen Zugang zu ihr zu finden. Sonderbarer Beise ergriff er zu allererst den Schlüssel des cornelianischen Nachbarpförtchens, schlüpfte hindurch und machte den bortigen Frauen einen Morgenbesuch. Er traf fie am Backen einiger Roffer, da sie auf acht ober vierzehn Tage nach einem fleinen Badeort reisen wollten und die alte Mietkutsche, die sie jährlich dahin brachte, schon erwarteten. Als Zwiehan mit seinen Fragen nach der fpinnenden Rachbarin begann, hielt Cornelia ein fleines Beilden mit ihrer Arbeit inne und fah dem Frager, an einem Koffer knicend, stutig ins Gesicht. "Das wird wohl die Afra Zigonia Manluft sein!" sagte sie weniger erstaunt als überrascht; denn schon früher hatte sie sich gewundert, daß er die wunderlich schöne Person noch nicht zu kennen schien. Bie sie aber bemerkte, daß er die gehörten Namensworte mit glänzenden Augen wiederholte, unterbrach fie ihn mit der plog= lichen Ginladung, sie und die Mutter nach dem Rurorte gu begleiten. Wenn er sich für das Frauengimmer intereffiere, fügte fie errötend hinzu, werde man ihm unterwegs weiteres mitteilen können, und überdies werde dasselbe, so viel man wisse, in wenigen Tagen auch in das Bad kommen, um mit Reller II.

Freunden zusammen zu treffen. Da habe er dann die beste Belegenheit, die Schöne in freiem Berkehre zu sehen und kennen zu lernen. Unverzüglich rannte Albertus in seine Behausung zurud, einiges Bepack zu holen, und eine Stunde fpater faß er bei den zwei Frauen im Reisewagen und vernahm nun, daß die Fräulein Afra Zigonia Mayluft eigentlich nicht in unserer Stadt gebürtig sei, sondern nur als eine verwaiste Berwandte sich seit einiger Zeit in dem betreffenden Nachbar= hause aufhalte und im übrigen für eine Fromme und Beilige gelte, ja sogar bereits halb und halb der evangelischen Brüder= gemeinde, die man die Herrenhuter nenne, angehören folle. Cornelia und ihre Mutter betrachteten hierauf Berrn Zwiehan genau, um die abschreckende Wirkung zu gewahren, welche sie von diesen Thatsachen erhofften. Aber er schaute nur um fo träumerischer vor sich bin, in sußen Gedanken verloren; was er vernommen, schien ihm vielmehr die verlockende Aussicht zu eröffnen, sich an irgend einer unbekannten Glückseligkeit beteiligen zu können. In dem Badeort angelangt, zogen ihn daher seine Freundinnen, um ihn zu zerstreuen, sogleich in einen Kreis luftiger Badegafte, von welchen getrennt eine kleine Gruppe einfach gekleideter Männer und Frauen der Gefund= heit pflegte. Immer murde er andere Bege geführt, als die= jenigen, auf welchen biefe Stillen in gemäßigten Gesprächen lustwandelten, und so fam es, daß als eines Abends die so= genannte Afra Zigonia in der That angekommen war, er die= felbe erst entdeckte, als sie am andern Morgen früh mit zweien von den religiösen Personen in einen Reisewagen stieg. Er hatte kaum noch die gemessene aber innige Freundlichkeit gefeben, mit welcher die Burnckbleibenden die in Reisekleider ge= hüllte Gestalt umgaben und begleitet hatten, als ber Wagen auch ichon davon rollte und bald aus dem Gefichte verschwand, während jene Zurückbleibenden mit andächtig zufriedener Miene

an ihm vorübergingen wie Leute, die eine ihnen am Herzen liegende und teure Sache wohl verrichtet haben. "Aun ist das liebe Kind gut aufgehoben!" hörte er sagen, "unn geht sie ihrem Heil entgegen und wird bald in den Gärten des Herrn wandeln!"

Eine unaussprechliche Borftellung überfiel ihn mit diesen Borten; er eilte beflemmten Bergens, feine Gonnerinnen auf= zusuchen und fich nach der Bedeutung des soeben erlebten Borganges zu erkundigen. Lächelnd teilten fie ihm mit, die Renigfeit werde just überall besprochen: es beiße, die Afra Zigonia fei nach Sachfen verreift, um in die Brudergemeinde zu Herruhut aufgenommen zu werden und dort ihr Leben zu verbringen. "Das ist mein Traum!" sagte er sich; "sie wandelt mit dem Lichte durch die Racht in den Morgenstern hinein, aber ich laffe mich nicht zurückhalten von dieser Cornelia, fondern folge ihr diesmal nach!" Mit verstellter Ruhe blieb er noch ein paar Tage in dem Bade; dann aber begab er fich ohne Abschied eines frühen Morgens nach Saufe, übergab seine Bermögensangelegenheiten bem öffentlichen Rotarins, bas Saus der Röchin, auch versah er sich mit Geldmitteln und verschwand barauf aus ber Stadt, seinem Traumbilde nachzujagen. Da ihm aber die geographischen Berhältniffe der abendländischen Welt nicht geläufig waren und er bas Biel feiner Reife niemandem verraten mochte, gelangte er erft nach einigen Irrfahrten in die Gegend von Herrnhut. Er umtreifte diefe Niederlaffung der Gottseligen immer näher, drang endlich hinein und bewarb fich um die Aufnahme in ihre Gemein= schaft. Beil er nun weber in seinem Heußern noch in seiner Sprache, weber in seinen Bliden noch in seinen Bewegungen irgend eine Berwandtschaft oder Renntnis deffen verriet, was er erlangen zu wollen vorgab, und sich überhaupt als ein unbeholfener Simmelsbarbar barftellte, jo wurde er befremblich

und verdächtig angesehen und nach einigen Fragen mit einer Ablehnung entlassen. Betrübt und unentschlossen stand er da und hatte sogar Thränen in den Augen wegen seiner vergeb= lichen Reise, als ein Chor lediger Frauen vorüberging, deren lette die Afra Zigonia war, Als diese ihn erblickte, schien sie ihn zu erkennen oder sich zu besinnen, wo sie den Mann ichon gesehen habe; denn sie stand einen Augenblick still, ihn auf= merksam betrachtend, was er sogleich benutte, sich ihr bemütig grüßend zu nähern und das Bekenntnis zu stammeln, daß er aus heftiger Liebe ihr gefolgt, aber mit seiner Bitte um Auf= nahme als Bruder abgewiesen sei. Eben so betroffen als mit= leidig liebevoll, wie ihm schien, ließ sie ihr Auge auf ihm ruhen, wie von einem inneren Lichte fauft erglänzend, und fagte bann mit leifer und boch wohltonender Stimme, ihm fei mehr die Liebe zum Herrn und Erlöser als irdiche Liebe von nöten; aber er solle nicht verstoßen werden und möge einen ober zwei Tage noch im Gasthause warten. Hierauf grüßte fie ihn mit milbem Ernste und ging ihren Schwestern nach. Schon am nächsten Morgen wurde Albertus von einem der Vorsteher aufgesucht und nochmals abgehört und geprüft. Sei es nun, daß er durch die träumerischsuße Hoffnung, die ihn von neuem erfüllte, ein etwas andächtigeres Aussehen gewonnen, oder daß die Manluftin einen fo bedeutenden Ginfluß übte: er wurde auf Probe zugelassen und der untersten Rlasse von Neulingen beigesellt, immerhin in der Meinung, daß er fich nach Berlauf einiger Zeit dem Entscheide des Loses über seine endquiltige Aufnahme zu unterwerfen habe, wie denn dieses Mittel in wichtigeren Angelegenheiten bekanntlich angewendet wurde, um dem unmittelbaren Kundgeben des göttlichen Billens Raum zu gestatten.

Er mußte nun auf die rechte Art lesen, beten, singen lernen, bescheiden, still und arbeitsam sein und vor allem über

fein fündhaftes und elendiges Befen nachdenken; ba er aber von alledem inwendig nichts fühlte und nur an die, wie er glaubte, von ihm geliebte Afra dachte, fo murde ihm die Cache fehr schwierig und er verriet sich täglich mit barbarischen Bliden und Worten. Die Geliebte befam er nur von weitem in den gottesdienstlichen Berfammlungen zu feben, wo fie in den Reihen der Unvermählten faß, während er im Chore der ledigen Mannsbilder seufzte. Gie schien ihn aber jedesmal mit den Angen zu suchen und einen Angenblick zu betrachten, ob er noch da sei, immer mit jenem großen Kinderblick, der ihn zum ersten Mal schon so plötzlich gerührt hatte. Dann faste er stets wieder Mut und fuhr in feinem Berte ber Beiligwerdung fort. Es gelang aber fo kummerlich, daß nach Berfluß einiger Monate, bevor man weitere Mühen an ihn verschwenden wollte, das Befragen des göttlichen Drakels wirklich angeordnet wurde. In feierlicher Versammlung, in welcher eine kleine Bahl ähnlicher Fälle entschieden werden follte, beim Schimmer geheimnisvoller Rergen kniete er abgesondert auf dem Boden, während Gebet und Gefang den Raum erfüllte, bis er an die Urne geführt murde und in tiefer Stille fein Los zog. Dasfelbe mar ihm günftig und entschied für feinen Gintritt in eine etwas vorgerücktere Prüfungeklaffe. Alls er jett wieder in den Reihen der Genoffen faß, war er fo erschüttert, daß er das Singen und Beten verfäumte, welches abermals begann, ba nun ein angesehener und vielgereifter Missionar an der Stelle fniete, welche Albertus Zwiehan vorhin innegehabt. Bei biefem Miffionar handelte es fich barum, ob er eine afrifauifche Station mit hochft ungefundem Klima übernehmen dürfe, wie er durchaus begehrte, ober ob er sich mit einer gefünderen Luft begnügen folle, wie die Gemeinde feiner etwas erschöpften Rrafte wegen verlangte. Das Dratel entsprach feinem Begehren, worauf er an ben alten Drt gurud's kehrte und abermals hinkniete; die Gefänge erschallten von neuem und Albertus Zwiehahn, der sich inzwischen etwas gesammelt, benutte die wachsende Begeisterung, um den Anblick der Afra Zigonia Manluft aufzusuchen, die er noch nicht ge= sehen. Er fand sie nicht an ihrem gewohnten Plate, weil sie still an der Seite des Sendboten kniete, wo das herumschweifende Auge Alberts sie unversehens entdeckte. Denn bei ihr handelte es sich darum, ob es im Willen der Borsehung liege, daß fie jenem als Chefrau in die heiße und rauhe Bufte hinaus folgen solle, oder ob ihre Person nicht vielmehr zu fein und zart, zu innerlich und vornehm hiefür beschaffen sei. Aber auch ihre Wünsche erfüllte das Los, als sie zur Urne geführt wurde, und wie fie nun mit dem Erwählten Sand in Sand zur sofortigen Berlobung schwebte, leuchteten ihre soust so ruhigen Augen beinah um ein Weniges zu warm und zu hell für eine irdische Angelegenheit.

Mit offenem Munde und totenbleich faß Albertus, und nur seine Unfähigkeit, auch nur aufzuatmen ober zu seufzen, verhinderte, daß er eine Aufmerksamkeit erregte. Nachdem alles vorüber, schlich er lautlos auf sein Lager und brachte eine schreckliche Racht zu; seine ungeschulte, unwissende Gelbstsucht würgte ihm wie eine ringelnde Schlange fast bas Berg ab; dazwischen sah er immer die Afra mit dem Missionär an der Hand davon schweben. Das war also das Licht, welches fie in jenem trügerischen Traume in der Sand getragen hatte! Gang abgemattet und niedergeschlagen kam er andern Tages zum Vorschein, so daß er als zum Durchbruche reif erachtet wurde. Um ihn in eine erfrischende Bewegung und Thätig= feit zu versetzen, murde er gum dienenden Gehilfen eines andern Missionsbeamten bestimmt, welcher auf dem Punkte war, die Riederlassungen in Grönland, Labrador und der Ralmückei zu bereisen. Dhue jeglichen Widerstand ließ er sich bazu vorbereiten und fuhr mit seinem geistlichen Seelenmeister davon, ohne daß er die Afra wieder zu sehen bekommen hätte. Rur ein schön gebundenes, kleines, dickes Büchlein hatte sie ihm zum Andenken gesendet; es enthielt für jeden Tag im Jahr einen Spruch oder Gedicht und überdies war ein Städchen von Elsenbein zum prophetischen Zwischenstechen daran besestigt. Wit dem Büchlein in der Hand saß er einige Monate später eines Tages an einem grönländischen Seestrande in der Nähe von St. Jan; schwächlicher Sonnenschein beleuchtete die Geswässer, aus denen hie und da ein Seehund emportauchte. In dieser schläfrigen Lage stach er von ungefähr in das Buch; denn er war von der Arbeit im Magazin und Schreibstube ein wenig ermüdet, und träumte noch so hin, als er eine wunderliche Liederstrophe las:

In einem Cärtlein, wo du weißt, Da blüht der Seelen Paradeis. Da bad't im Brunn' der heilig Geist Die Taubenslüglein silberweiß. Da riecht der himmlische Jasmin, Die Seel spazieret süß erbaut In Zimmetröslein her und hin, Da füßt der Bräutigam die Braut.

Durch die letteren Zeilen wurde er zuerst halb und dann ganz munter; plötlich sah er den Garten hinter seinem Hause und in demselben die schlanke Nachbarin Cornelia durch die Jasmindüsche schlüpfen, und obgleich das Büchlein, das er in der Hand hielt, schon seit manchem Jahre gedruckt war, hielt er doch den Liedervers sogleich für eine unmittelbare Eingebung oder vielmehr sür einen durch die Afra wunderbar bewirkten Aufruf zur Heimkehr und Heirat mit der Cornelia, die ihm mit jedem Augenblicke, den er darüber nachdachte, wieder wünschenswerter erschien. Aber auch gegen Afra Zigonia empfand er, zum ersten Wale seit dem Abenteuer des Los-

ziehens, ein dankbares Wohlwollen, überzeugt, daß fie weiser fei, als er, und ihn schließlich auf den Weg geleitet habe, den er nie hätte verlassen sollen. Das sei der Sinn ihres Begganges im Traume und des Lichtes, das sie ihm aufgesteckt. Er padte in der Racht seine Sabseligkeiten zusammen, lief jeinen Vorgesetten davon, fuhr mit einem Walfischfänger süd= wärts und strebte unaufhaltsam der Heimat zu, wo er an feinem Hause eines Abends anschellte, gerade als er die einst mitgenommene Barschaft gänglich aufgezehrt hatte; benn er war jett schon im zehnten Monat von Hause abwesend. Er überlegte soeben, ob er, bei anbrechender Dämmerung, noch heute durch das Gartenpförtchen gehen und die verlaffene Freundin wohlthätig überraschen solle, als die Sausthüre sich öffnete und ein fremdartiger Mensch vor ihm stand, ein blatter= narbiger, gelbbrauner Mann mit gebogener Rase, starkem Schnurrbarte und runden Augen, der als Haustracht türkische Pantoffeln an den Füßen und eine lang herabhängende rote Rappe auf dem Ropfe trug, wie sie in den Länderu des mittel= ländischen Meeres und weiterhin häufig bei Seelenten geschen wird. Der fragte nach dem Begehren desjenigen, der ge= läutet habe.

"In mein Haus will ich!" antwortete dieser verwundert, "ich bin der Herr Hieronymus Zwiehan!"

"Der bin ich selbst," sagte jener barsch und schlug die Thüre zu.

Noch einige Minuten stand Albertus, bis ihm einfiel, er wolle den Notar aufsuchen, der wohl wissen werde, von welchem Insasse seine Haus besetzt sei. Allein der öffentliche Schreiber, der an seinem Abendessen gestört wurde, sah ihn groß an und ries: ob er sich endlich sehen lasse, nachdem er so lange nichts von sich habe hören lassen? (denn damals gab es noch nicht die vielen Publikationsmittel, um einen unbe-

fannt Abwesenden aufzurufen). Im Sause fite tein anderer, als der Adoptivsohn und einziger Erbe des verstorbenen 3wiehan, ober wenigstens einer, ber sich gleichmäßig bafür ausgebe, wie Albertus, und gang die gleichen Schriften befite. Bereits habe die Mamsell Cornelia Cound-jo, die man für die Berlobte des letteren gehalten, gerichtlich bezeugt, daß fie von Albertus felbst auf dem Bege des Bertrauens das Geheimnis erfahren habe, wie er nicht fein Salbbruder, der er= trunfene hieronnus, fondern der eigene natürliche Cohn des alten Zwiehans fei. Auf Diefes Zengnis bin habe man bem unvermutet angekommenen Sieronymus einstweilen den Aufent= halt in dem Sause gestattet; denn wenn es sich jo verhalte, jo fei nach hiesigem Erbrecht nicht der natürliche Cohn Albertus, sondern der Adoptivsohn rechtmäßiger Erbe und jener tonne gehen, wo er wolle, das heißt, insofern er nicht etwa wegen Fälschung des Familienstandes eingesperrt werde. Bas er nun dazu sage?

Albertus hatte zwar wenig Ursache mehr, auf seine Träume zu bauen; allein die grimmige Notwendigkeit zwang ihn, diesmal noch den Hieronymus für ertrunken zu halten; verwirrt und aufgebracht stotterte er, das sei alles nicht wahr und nicht möglich und werde sich leicht aufklären; aber der Notar zuckte die Achseln und ließ sich kaum herbei, dem Unglücklichen aus dem ihm anvertrauten Bermögen etwas Weniges an Geld zu verabreichen, damit er eine Herberge suchen konnte. In der That war der verschollen gewesene Bruder bald nach der Abreise des Albertus in Dstindien unversehens erschienen und den Spuren des letzteren nach der Schweiz gefolgt. Bo er die vielen Jahre sich umgetrieben, wurde nie völlig klar, unter der Hand aber behauptet, er sei dei den Piraten gewesen und habe einen ordentlichen Bentel voll Dukaten zusammenz gerasst.

Es kam nun zum gerichtlichen Austrag des Streites, welcher von den beiden Halbbrüdern und Baftarden der Adop= tivsohn des leichtsinnigen toten Vaters sei. Jeder von ihnen hatte einen Advokaten, der sich um die zu erhoffende Beute tüchtig wehrte, und eine Zeit lang schien bei ber Entfernung des ursprünglichen Schauplates und dem Mangel an Zeugen der Rampf inne zu stehen, bis der Advokat des hironymus, nach Anleitung der Cornelia, einige ältere Männer herbei brachte, welche den alten Zwiehan in seinen jüngeren Jahren, vor der Zeit der Auswanderung, noch wohl gekannt hatten. Diefe Männer bezengten, daß Albertus der eigene Sohn des Alten fein muffe, weil er demfelben ihrer deutlichen Erinnerung nach so ähnlich sehe, wie ein Ei dem andern, wodurch der Streit zu gunften des mahren Sieronnmus entschieden und dieser in das ganze Erbe, wie Albertus es hergeschleppt hatte, eingesett, der lettere aber wegen seines betrüglichen Borgebens, zwar mit Annahme milbernder Umstände, für ein Sahr ins Gefängnis geworfen wurde. So war Abertus Zwiehan um fein natürliches Recht gekommen und sah den Abkömmling eines wildfremden Abenteurers, der felbst ein solcher war, durch die Schuld feiner leiblichen Mutter in den Besitz bes gangen von seinem Bater erworbenen Bermögens gebracht, während er selbst ein Bettler geworden. Cornelia bagegen, beren schön klingender Name einst den einfältigen Abertus fo bestochen hatte, vermählte sich unverzüglich mit dem Piraten, deffen mangelhafte und rauhe Sitten sie nicht abschreckten. Um den unglücklichen Albertus auch nach Berbugung feiner Strafe noch weiter qualen zu konnen, beredete fie ihren Mann, ihn um Gotteswillen in das Haus aufzunehmen, was auch geschah. Er mußte nun die Arbeit eines Knechtes ober eher einer Magd verrichten; denn er besaß zunächst nicht einen Pfennig, mit welchem er hätte verreisen ober ein Geschäft beginnen können,

und war daher genötigt, sich allem zu unterziehen. Unkraut jäten, Salat puten, Wasser tragen ärgerten ihn weniger, als das Einrichten jener Wasserleitung und das Aushängen der Wäsche, zu welchem ihn die Madame Cornelia Zwiehan regelmäßig mit boshastem Lächeln anhielt. Eine Abwechslung gewährte ihm das Abschreiben der Familienchronik, welche im Besitze einer alten Frau von Zwiehauscher Abstammung war und dem Hieronymus Zwiehau geliehen wurde. Dieser als der letzte nun legitime Stammhalter des früher nicht unbedentenden Geschlechtes wollte sich auf dem Wege der Abschrift seiner Vorsahren versichern, da die eigensinnige Alte das Doknment nicht abtrat. Er selbst verstand nicht deutsch zu schreiben, und die Cornelia, die sich ganz einem bequemen Wohlsein erzgeben, weigerte sich, die Kopie anzusertigen.

Durch das Abschreiben lernte Albertus erst Ansehen und Würde der Familie kennen, aus welcher er abstammte und nun verstoßen war; denn nicht einmal seine Eigenschaft als illegi= timer Abkömmling konnte er beweisen, weil hiefür nicht eine einzige Urkunde mehr vorhanden war. Durch die Unter= drückung seines wahren Familienstandes hatte der arme Thorsich selbst heimatlos gemacht, und die Aehnlichkeit mit seinem Bater, welche hingereicht, ihm das Erbe zu ranben, wurde nicht für genügend erachtet, ihm Namen und Bürgerrecht des Baters zu verschaffen, weil hierüber kein Spruch und keine Notiz vorhanden war.

Ilm wenigstens eine Spur von seinem Dasein zu hinterlassen, schrieb er heimlich sein Schicksal in das Driginal der Aufzeichnungen hinein, wozu eine Reihe leer gebliebener Blätter genügenden Raum bot, und brachte das Buch nach beendigter Arbeit sofort jener Alten zurück. Sie las die eingeschaltete Geschichte mit aller Teilnahme, besonders da sie den neuen Stammhalter nicht leiden konnte, und als Albertus Zwiehan bald darauf aus Verdruß über den Verlust seines Daseins, ja seiner Person und Identität krank wurde und starb, ließ sie ihm einen Grabstein sehen und schrieb in die Chronik, mit ihm sei der letzte wirkliche Zwiehan begraben worden und was allsfällig in Zukunft noch unter diesem Namen herumlaufen werde, sei die Abkommenschaft eines landstreicherischen fremden Seezräubers.

Es war eine warme Sommernacht, als ich mich dazumal über die Kirchhofmauer schwang und den Schädel, den ich mir bei Anlaß eines Leichenbegängnisses gemerkt, abholte. Er lag in einem hohen grünen Unkraut, die Kinnlade daneben, und war inwendig von einem schwachen bläulichen Lichte erhellt, das leise durch die Augenhöhlen drang, wie wenn das leere Kopfhäuschen des Albertus Zwiehan, insofern es wirklich das seinige gewesen, noch von einstigen Traumgeistern bewohnt wäre. Zwei Glühwürmchen saßen nämlich darin, vielleicht in Hochzeitsgeschäften; ich nahm jedoch an, es seien die Seelen der Cornelia und der Afra, und steckte sie zu Hause in ein Fläschlein mit Weingeist, um ihnen endlich den Garaus zu machen; denn ich glaubte sest, auch die fromme Afra habe den unhaltbaren Menschen absichtlich mit ihrem Kücken angelockt und irregeführt.

Nachdem der Grund des Neisekastens, mit dem eingemauerten Totenkopfe, dermaßen gelegt war, kam die Mutter heran, um die neue Leibwäsche in gebührlicher Beise hineinsusschichten und mir die solchen Dingen zukommende Sorfalt einzuprägen. Alles, was sie zum Borschein brachte, hatte sie selbst gesponnen und weben lassen, eine Anzahl feinere Hemden noch in jungen Jahren; denn da der Anwachs des Hauses so früh abgebrochen worden, so waren die Borräte ihres Fleißes zum guten Teile verschont geblieben, und ich nahm auch von diesem wiederum nur einen Teil mit, indessen die Mutter das

llebrige für meine, wie sie hoffte, rechtzeitige Rückfehr zur Ernenerung bereit hielt.

Dann tam ein Feiertagsfleib, jum erften Dal in anständigem Schwarz; galt es ja nun, nicht durch Berletung ber Sitte vom Bege bes guten Fortfommens abgedrängt zu werben; überdies glaubte die Mutter, daß ich burch den Befit eines Sountagsfleides eher im Zusammenhange mit der gott= lichen Beltordnung leben würde, wie fie fich auch nicht vorftellen mochte, daß ich in fremden Ländern einstmals Connund Werktags im gleichen Rocke herumlaufen könnte. widerholte daher während des Packens die schon oft erteilten Ermahnungen über das Inftandhalten der Aleider, wie mit einer einmaligen Bernachlässigung, einem furzen Digbrauche ichon der frühe Untergang eines Studes eingeleitet wurde, und wie wenig ehrenhaft es fei, einen weggelegten Rod später and Armut body wieder angiehen zu muffen, anftatt ihn von Unfang an zu schonen und möglichst lang in einem ordentlichen Mitlelftande zu erhalten. Siedurch verschaffe man dem Schickfal genügenden Spielraum, fich zu wenden, wärend beim schnellen Aninieren eines Aleides ja gar nichts Rechtes vorgehen fonne, eh' es abgetragen und verlöchert fei.

Nachdem endlich die übrigen Gewandstücke, sowie die Ausstattung an kurzer Ware hineingebreitet und allerlei Wertlosigkeiten des ärmlichen Bedürsnisses dazwischen gesteckt worden,
schlossen wir den Kosfer und ein Mann schafste die kleine Arche
zur Post, mit welcher ich am nächsten Morgen abreisen sollte.
Mit Schreck blickte die Mutter, die sich gesetzt hatte, auf den
leeren Fleck des Studenbodens, auf welchem der Kasten den
ganzen Tag gestanden; auch die Mappen waren schon weggetragen und somit von allem, was mich anging, nur noch
meine Person, und auch die bloß für eine kurze Nacht vorhanden. Aber die Mutter überließ sich nicht lange diesem Bor-

gefühl der Einsamkeit, sondern raffte sich, da es Sonnabend war, nochmals auf, um die Stube in gewohnter resoluter Beise zu reinigen und nicht zu ruhen, bis alles gethan war und die stille Sauberkeit der Sonntagsfrühe harrte.

Die stieg denn auch mit dem schönsten Maientag herauf, als ich bei dem ersten Morgengrauen erwacht und aus der Stadt auf eine benachbarte Anhöhe gelaufen war, nur um in meiner Ungeduld die Zeit zu verbringen und den letten Blick auf die Beimat zu werfen. Ich stand unter den Borbäumen des Waldes; hinter demselben lag der Often mit dem er= schimmernden Morgenrot; zugleich aber erglühten die oberften Spigen, Rämme und Wände des Hochgebirges im Suden, die dem Often zugekehrt waren, in ungewohnten Formen, da ich sie zufällig nie so gesehen. Abstürze und Klüfte, allmählich auch ganze hochliegende Gefilde und Ortschaften kamen zum Vorschein, von denen ich keine Vorstellung gehabt; und als endlich auch die alten Kirchen der mir zu Füßen liegenden Stadt durch irgend einen Bergeinschnitt öftlich beglänzt murden, dazu ein wolkenloser Aether sich über das Land ergoß und rings um mich her der Gesang der Bögel ertonte, da erschien mir diese Heimat so neu und fremdartig, als ob ich sie, statt sie zu verlassen, erst jest kennen zu lernen hätte. Es war einer jener Fälle, wo ein altgewohntes, Naheliegendes erst in dem Angenblicke, in welchem wir uns von ihm wenden, einen un= gekannten Reiz und Wert enthüllt und die schmerzliche Er= fahrung unserer Flüchtigkeit und Beschränktheit wach ruft. Hier reichte der bloge Umstand, die Sache einmal im wortlichsten Sinne von der anderen Seite beleuchtet zu feben, bin, mir den Abschied zu erschweren und ein Gefühl der Reue und Unsicherheit zu erwecken, ja mich den fruchtlosesten aller Bor= fate faffen zu laffen, ein fleißiger Frühanffteber und Zeitbenuger zu werden, wie wenn ich ein Ackersmann, Jager ober Soldat wäre, die allerdings mit der ersten Morgenfrühe aufs Feld gehören. Als ein Zeugnis meines Vorsatzes und der besseren Pflichttreue hob ich das weiß und blau gestreiste Federchen eines Hähers vom Voden auf, welches die Farben unsers alten eidgenössischen Standes zeigte, und steckte es auf meine Sammetmütze. Damit eilte ich wieder in die Stadt hinunter, in deren Gassen jeht die Morgensonne webte und die ersten Kirchenglocken erklangen. Während die Mutter das letzte Frühstück bereitete, machte ich den Ilmgang, mich dei den Hauszgenossen zu verabschieden, welche die einzelnen Stockwerke als Mieter bewohnten.

Bu unterft haufte ein Spenglermeister, ein Bearbeiter jenes nüglichen Materials, das an sich fast wertlos, nur durch unendliches Schneiden, Alopfen und Löten etwas wird und nie jum zweiten Male gebraucht werden fann. Es beruht somit alles auf der zuwege gebrachten Form, mit welcher taufend hohle Räume umichloffen werden, und da wegen des geringen Stoffes niemand viel Geld baran wenden will, auf einer von fruh bis fpat andauernden raftlosen Arbeit, damit durch bie Menge bes Gehämmerten ein bedürfnisgemäßer Ertrag ermög= licht wird. Siedurch, sowie durch die stete Borsicht, welche beim gefährlichen Anschlagen von Dachrinnen erforderlich ift, war ber Meister ein etwas grämlicher Formalist geworben, ber, ftreng gegen seine Gesellen, mit Frau und Rindern auch nicht freundlich that. Aus mißtranischer Bescheibenheit hatte er nie gewagt, etwa einen Bertaufsladen zu eröffnen und fein Weschäft auszudehnen, sondern beschränkte fich barauf, in seiner dunkeln Berkstatt, Die in einer entlegenen Baffe lag, vom frühften Morgen bis in die Racht zu arbeiten, auch wenn feine Gefellen ichon im Bette ober im Birtshaus waren. Er bezahlte den Mietzins immer punktlich und verhielt fich der Mutter gegenüber gut und geziemend; mich aber fah er mehr

von der Seite an und behandelte mich abgemeffen und trocken, weil er, wie ich längst bemerkt, mein bisher so freies und sorgenloses Leben, meinen Beruf, überhaupt alles, was ich that, mißmilligte. Um so überraschter war ich, als er mich jest ganz aufgeräumt und freundschaftlich empfing und seine unverhoffte Seiterkeit durch ein frisch rasiertes Gesicht und sonn= täglichen Anzug noch verklärt wurde, was ihn freilich nicht hinderte, einen kleinen Anaben durch eine Ohrfeige schnell zum Weinen zu bringen, der, beim Frühftuck sitzend, noch mehr Milch verlangte. Gleich darauf begann auch ein Mädchen unterdrückt zu schluchzen, daß er plöglich am Zopf gezerrt, weil es sein Brot hatte auf die Erde fallen lassen. Rachdem auf einen strengen Blick des Mannes die Frau sich mit den Rindern in die Ruche zurückgezogen, besprach er in heiterem Ton meine Reife, die Städte, welche ich feben murde, die Wahrzeichen berselben, die ich besichtigen solle, und nannte mehrere, wie die Sandwerksburschen auf der Wanderschaft sie sich zu überliefern pflegen, hier einen steinernen Mann, bort einen schiefen Thurm, anderswo einen hölzernen Affen am Rathaus. Dann brachte er Speis und Trank zur Sprache, was hier oder dort gut zu trinken oder zu meiden sei, die leckeren Nationalgerichte, die er nie vergessen und auf die ich stoken werde, je nach Landesart. Da möge ich mir nichts abgehen lassen.

Bedächtig schritt er unversehens zu seinem Schreibtisch, nahm ein Papierchen heraus, in welches ein Brabanterthaler gewickelt war, und überreichte es mir als bescheidenes Reisegeschenk, wie er sagte, mit der Aufforderung, es mit guter Gesundheit fröhlich zu verzehren. Ich durfte es nach der Sitte nicht ablehnen, sondern behielt es mit höflichem Dank in der Hahr und stieg eine Treppe höher. Später habe ich erst ersahren, welche Bewandtnis es mit seiner Freundlichkeit hatte.

Er war so fröhlich und scheinbar wohlwollend, weil er der lleberzeugung lebte, ich werde nun lernen, was Leben und Arbeiten sei, und in der Schicksalsschule, der ich so harmlos entgegenreise gehörig gemaßregelt werden; denn es war mit den nationalen Leckerbissen, die er auf der Banderschaft genossen haben wollte, nicht weit her; Hunger und Durst hatte er geslitten und jegliche Not durchgemacht, nicht aus eigenem Berschulden, sondern aus Unstern. Sein heiterer Abschied war daher eine Art Berwünschung, die er mir auf den Beg gab, obgleich zu meinem Besten, wie er meinte.

Auf dem nächsten Stocke, den ich nun besuchte, wohnte ein kleiner Mechanikus, welcher mit allerlei volkstümlichen Genauigkeitswertzengen, wie Bagen, Magftaben, Birteln, bann mit Raffeemühlen, Baffeleisen, Aepfelschälmaschinen handelte, bergleichen auf Berlangen auch ausbesserte mit Silfe eines alten Arbeiters. Zugleich aber bekleidete er das Amt eines Aichmeisters über einen Kreis, prüfte Maß und Gewicht und kerbte, schlug und schliff die Zeichen in die betreffenden Gegenstände. Borgüglich mit den vielen Schenkwirten führte er einen beständigen Rrieg, wenn fie mit allen Ränken und öfterem Bechfel ihres Glasgeschirres das Gesetzu umgehen suchten. Nun trieb ihn die Leidenschaft, nicht nur barüber zu machen, daß bas Geschirr richtig geaicht sei, sondern auch darüber, daß es gehörig gefüllt werbe, und er zog von einem Wirtshaus ins andere, um nach= zusehen, wo das Getränke unter dem Strich blieb und die Gafte sich das gefallen ließen. Bei diefer Gelegenheit verlor er selbst das Maß und verfiel einem Trinken ungähliger halber Schöppchen, aus dem er sich nicht mehr losnesteln konnte, so genau und scharf er auch jedes einzelne betrachtete, bevor er es zu sich nahm. Roch unrasiert und im Berktagshabit wartete er jett auf seinen Morgenkaffee, welchen die Frau ftill bereitete; denn fie hielt mit ihren fpigigen Strafreden flug gurud, bis Reller II.

der letzte Rest der Weinlaune, aus welchem er noch Kraft zum Widerstande schöpfen konnte, abgestorben und nur noch die Schwäche übrig war, die sie jeden Tag nutslos mit Worten zusammenhieb. Der Aichmeister goß in ein cylindrisches Gläszchen, das zum Ausgleichen und Abwägen kleiner Mengen diente, etwas Kirschgeist, da die Frau aus Neid oder Bosheit sein letztes Kelchgläschen zerbrochen habe.

Diese metrische Erquickung setzte er mir vor, während er sich selbst einen tüchtigen Schluck in ein größeres Glas schenkte als willkommenes Mittel, den Zustand seiner Wehrbarkeit etwas zu verlängern. Im ungekämmten Haare kratzend sah er mich aus geröteten Augen blitzelnd an, seufzte und beklagte die Unssitte, sich den Sonntag Morgen immer durch das lauge Sitzen in der Samstagsnacht zum voraus zu verderben. Dann sagte er:

"Ich bin euerer Mutter, Herr Lee, noch den letten Saus= gins schuldig; es wäre daher nicht schicklich, wenn ich euch ein noch fo bescheidenes Reisegeschenk anbieten wollte. Dafür will ich euch aber einen guten Rat auf den Weg geben, der euch, insofern ihr ihn befolget, nütlich fein wird. Saltet immer auf rechte Gefellschaft und einen fröhlichen Sinn; aber ihr möget reich oder arm, beschäftigt oder mußig, geschickt oder ungeschickt sein, geht niemals am Tage ins Birtshaus, sondern wartet den Abend ab! Das ist der Standpunkt eines gesit= teten und gebildeten Mannes, mas ich leider nicht mehr bin! Und auch am Abend gehet eher fpat als früh; es gibt nichts, bas so ehrbar und angenehm wäre, als ber zulest erscheinende Gaft, vorausgesett, daß er nicht aus andern Wirtshäusern fommt. Freilich kann nicht jeder nach diefer Chre trachten, weil auch einer oder mehrere die Ersten sein mussen, andere Die Mittleren u. f. w.; dann aber nehmt euer beschiedenes Daß entschlossen zu euch und brecht eben so entschlossen wieder auf,

oder wenigstens hockt nicht mit langweiligem Geschwäh vor leeren Gläsern; lieber lasset diese nochmals füllen, als daß ihr dem Wirte auf so niederträchtige Art die Nacht stehlet, wie die Tagediebe dem Herrgott den Tag! Und nun will ich euch zum guten Abschied noch aichen, daß ihr in allen Dingen Maß haltet!"

Er holte ein längliches Futteral herbei, nahm aus dem= felben ein amtliches Urmaß, fein aus glänzendem Metalle ge= arbeitet, legte es mir an den Hals und fagte:

"Bis hier hinauf und nicht weiter dürfen Glück und Unglück, Freude und Aummer, Lust und Elend gehen und reichen! Mag's in der Brust stürmen und wogen, der Atem in der Kehle stocken! Der Kopf soll oben bleiben bis in den Tod!"

Da der blanke Metallstab sich kalt ansühlte, so hatte ich am Halse die Empsindung, wie wenn eine gebieterische Einswirkung in der That stattgesunden hätte, und ich wußte nicht ob Thorheit oder Weisheit aus dem Manne sprach. Auch lachte er gleich mir, als er sich zu seinem Frühstück setzte und ich meines Weges weiterging.

Nun kam ich an eine verschlossene Thüre, was ich eigentslich hätte vernuten können. Dort wohnte nämlich ein unverseirateter kleiner Beamter, der jeden Sountag, wenn das Wetter es irgend erlaubte, früh weg ging und den ganzen Tag fortsblieb, um ja nicht zu irgend einer unvorhergesehenen Verrichstung oder Arbeit geholt zu werden. So warf er auch jeden Tag, sobald es sechs Uhr schlug, die Feder weg und verließ das Lokal, mochte die Arbeit noch so dringend sein. Den Posten, den er bekleidete, versluchte er unablässig, obgleich er ihm Jahre lang nachgelausen war und fast kniefällig darum angehalten hatte. Er nannte sich ein Opser "enttänschter Grundsätze" und besuchte nur solche Gesellschaften, wo seine

Borgesetten geschmäht murden, und er verbreitete bort die Meinung, daß er nicht an bessere Stellen befördert werde, weil er den Rücken nicht zu beugen verstehe. Der eigentliche Grund seines Sigenbleibens mar freilich die Unfähigkeit, etwas Befferes zu leisten, wie er ja schon durch seine Redeblume der "ent= täuschten Grundfäte" bewies, daß ihm die Renntnis des rich= tigen Sprachgebrauchs fehlte. Trot aller Unzufriedenheit hing er aber wie eine Alette an seinem Posten und wäre mit Feuer= haken nicht von demselben loszureißen gewesen; denn er gewährte ihm, wenn auch fein glanzendes, fo boch ein ficheres und ge= mächliches Auskommen. Auch hütete er sich, da seine Trägheit eine vorsähliche mar und er es in diesem Punkte halten konnte, wie er wollte, er hütete sich vorsichtig, unter die Linie hinab= zugehen, wo er weggeschickt worden ware, wogegen er sich aus periodischen Verweisen und Aufmunterungen nichts machte. Ich liebte diesen Hausgenoffen um so weniger, als er zuweilen ein stiller Vorwurf für mich war, trot seines keineswegs muster= gültigen Charakters; benn meine Mutter hatte, im Sinblick auf sein sorgloses und geruhiges Leben, schon mehr als einmal die schüchterne Frage aufgeworfen, ob es doch nicht vielleicht beffer gewesen wäre, wenn wir, dem Rate jenes Magistraten folgend, eine folche Laufbahn gewählt hätten, auf der ein fo dummer Mensch so behaglich einherwandle, während ich in die weite Welt muffe und nicht wisse, wie es mir ergehen werde. Ich hatte mich aber begnügt, auf die miserable Figur hinguweisen, die ein folder Kerl mache, der nichts Söheres kenne und nichts erfahren habe. Als ich nun vor der Thüre stand, an welcher ein artiges Meffingplättchen seinen Ramen und ben Titel seines Aemtchens zeigte, hörte ich im Innern den Bendel= schlag der Wanduhr langfam und friedlich hin und her gehen. Es herrschte eine so tiefe Stille und Rube in dem Gemach, daß die Uhr fich der Abwesenheit des unzufriedenen Gesellen

förmlich zu freuen schien. An dem Thürpsosten lehnend horchte ich eine Weile dem eintönig vielsagenden Liede der Zeitmessein, die niemals benselben Augenblick zweimal mißt. Ich hörte wohl etwas heraus, aber nicht das Nechte, weil ich jung war, und stürmte endlich in unsere eigene Wohnung hinauf.

Dort harrte Die Mutter mit der letten kleinen gemeinsamen Mablzeit, die sie bereitet; die nächste sollte sie nun allein ver= zehren. Die Morgensonne erfüllte das Gemach mit ihrem Scheine und ich betrachtete, als wir einfilbig am Tische fagen, durch die Stille wie befremdet, die schlichten weißen Borhange, bas alte Wandgetäfer, das Hausgeräte, wie wenn ich alles dies nie wieder sehen sollte. Das Frühftuck war etwas reichlicher als gewöhnlich bedacht, hauptfächlich damit ich nicht in den nächsten Stunden schon hungrig zu werden und Geld auszugeben brauchte, aber auch weil die Mutter sich mit dem Reste den übrigen Tag hindurch nähren und heute für sich allein nicht mehr kochen wollte. Als sie das beiläufig sagte, ward ich gang betreten und wollte erwidern, sie muffe bas ja nicht thun, wenn ich nicht eine traurige Vorstellung mit mir nehmen sollte. Allein ich brachte kein Wort hervor, an dergleichen Neußerungen nicht gewöhnt, indeffen die Mutter nach Worten suchte, um diejenigen letten Ermahnungen an mich zu richten, die sonst einem Bater obliegen. Da sie aber die Welt nicht fannte, noch die Thätigkeiten und Lebensarten, denen ich ent= gegenging, und boch wohl fühlte, daß etwas nicht richtig fei in meinen Geschichten und Soffnungen, ohne daß sie nach= weisen konnte, worin es lag, so beschränkte sie sich schließlich auf ben kurzen Zuspruch, ich folle Gott nie vergessen. Diejes Allgemeine, welches freilich alles umfaßte und ausdrückte, was fie mir hatte fagen konnen, weil ich ein ungebrochenes theisti= sches Glauben und Gühlen in mir trug, nahm ich mit dem Schweigen entgegen, das von selbst eine Bejahung ift. Und

ba zugleich die Kirchenglocken einfielen und eine um die andere rasch zusammenklangen, so blieb jenes Wort das letzte zwischen uns gesprochene; denn die Minute war da, wo ich aufzubrechen hatte. Ich sprang auf, nahm Mantel und Tasche und gab der Mutter die Hand zum Lebewohl. Unter der Stubenthüre, als sie mich begleiten wollte, drängte ich sie sanft zurück, zog die Thüre zu und eilte allein auf die Post, von wo ich bald darauf in einem der schweren mit fünf Pferden bespannten Eilwagen saß, die jeden Worgen im Trabe die steilen, schlecht gepflasterten Gassen der Bergstadt hinunter rasselten.

Etwa fünf Stunden später fuhr ich über eine lange hölzerne Brücke. Als ich mich aus dem Schlage bog, fah ich einen starken Strom unter mir baber ziehen, bessen an sich flargrunes Baffer, das junge Buchenlaub, das die Uferhänge bedeckte, sowie die tiefe Bläue des Maihimmels vermischt wider= strahlend, in einem so wunderbaren Blaugrun heraufleuchtete, daß der Anblick mich wie ein Zauber besiel und erst, als die Erscheinung rasch wieder verschwand und es hieß: "das war der Rhein!" mir das Berg mit starken Schlägen pochte. Denn ich befand mich auf beutschem Boden und hatte von jetzt an bas Recht und die Pflicht, die Sprache der Bücher zu reden, aus denen meine Jugend sich herangebildet hatte und meine liebsten Träume gestiegen waren. Daß es nicht in meinem Erinnern leben fonnte, ich fei nur von einem Gau des alten Alemanniens in den andern hinüber, aus dem alten Schwaben in das alte Schwaben gegangen, dafür hatte ber Lauf ber Geschichte gesorgt, und darum war mir das herrliche Funkeln der grünblauen Flamme des Rheinwaffers wie der Geiftergruß eines geheimnisvollen Zauberreiches gewesen, das ich betreten.

Ich sollte freilich auf unerwartete Beise aus solchen Träumen geweckt und meine Beiterreise zur seltsamsten Pöniztenzfahrt werden, die je einer gemacht. Denn bei der ersten

Bechselstelle ber nachbarländischen Post lag auch bie Bollstätte mit dem fürstlichen Kronwappen, und mährend bas Gepad ber übrigen Reisenden kaum geöffnet und leichthin geprüft wurde, erregte mein unformlicher Roffer eine genauere Aufmert= samkeit der Bollbeamten; was am gestrigen Abend jo jorglich eingepact worden, mußte unbarmherzig herausgenommen und auseinander gelegt werden bis auf die Budjer am Grunde, und diese wurden erst recht abgebeckt. Go tam ber Schabel des armen Zwiehan zu Tage und erwedte wiederum eine Reugierde anderer Urt, furz, es wurde nicht geruht, bis der gauze Inhalt meiner Rifte auf dem fremden Boden umber gestreut lag. Mit faltem Lächeln schauten sodann die martialischen Grenzwächter zu, als ich haftig und befümmert meine Sabselig= keiten wieder in den Raften warf und prefte und kaum alles unterbringen tonnte, mahrend die übrigen Reisenden bereits im neuen Postwagen saffen und der Wagenführer mich zur Gile antrieb. Er half mir noch ben Deckel zudrücken und ichließen, und als die Bediensteten das schwere Möbel wegtrugen, lag richtig der Schädel auf der leeren Stelle und war hinter dem Roffer verstedt, vergeffen worden. Er hätte auch nicht mehr Plat gefunden. Go hob ich ihn benn auf, nahm ihn unter den Arm, trug ihn zum Wagen und hielt ihn auf der gangen Reise auf dem Schofe, in ein Tudy gewickelt, das ich für etwaigen Nachtfrost zum Schute bes Salses mit mir führte. Gine Urt natürlicher Victat oder Gewiffensfurcht hielt mich ab, bas unbequeme Besen unterwegs auf gute Beise wegzuwerfen oder zurud zu laffen, nachdem ich es einmal zu leichtfinnig vom Friedhofe geraubt hatte; wie ja auch der verworrenste Menfch immer noch Anlag findet, mit einem Buge der Menfchlich= feit, wenn auch noch so wunderlich angewendet, sich auszuweisen.

Mit dem Sonnenuntergange des zweiten Tages erreichte ich das Ziel meiner Reise, die große Hauptstadt, welche mit

ihren Steinmassen und großen Baumgruppen auf einer weiten Gbene sich behnte. Meinen verhüllten Totenkopf in der Sand suchte ich bald das notierte Wirtshaus und durchwanderte so einen guten Teil der Stadt. Da glühten im letten Abend= scheine griechische Giebelfelder und gotische Türme; Saulen= reihen tauchten ihre geschmückten Säupter noch in den Rosen= glanz, helle gegoffene Erzbilder, funkelneu, schimmerten aus dem Helldunkel der Dämmerung, wie wenn sie noch das warme Tageslicht von sich gaben, indessen bemalte offene Sallen schon durch Laternenlicht erleuchtet waren und von geputzten Leuten begangen wurden. Steinbilder ragten in langen Reihen von hohen Zinnen in die dunkelblaue Luft, Paläste, Theater, Rirchen bildeten große Gefamtbilder in allen möglichen Bauarten, neu und glänzend, und wechselten mit dunklen Massen geschwärzter Ruppeln und Dächer der Rats= und Bürgerhäuser. Aus Kirchen und mächtigen Schenkhäusern erscholl Musik, Geläute, Drgel= und Harfenspiel; aus mnstisch=verzierten Rapellen= thuren brangen Beihrauchwolfen auf die Gaffe; schöne und frahenhafte Rünftlergestalten gingen scharenweise vorüber, Studenten in verschnürten Röcken und filbergestickten Müßen kamen daher, gepanzerte Reiter mit glänzenden Stahlhelmen ritten gemächlich und stolz auf ihre Nachtwache, während Rurtifanen mit blanken Schultern nach erhellten Tangfälen zogen, von denen Pauken und Trompeten herabtonten. Alte bicke Weiber verbeugten sich vor dünnen schwarzen Priestern, die zahlreich umbergingen; in offenen Sausfluren bagegen fagen wohlge= nährte Bürger hinter gebratenen jungen Gänsen und mächtigen Krügen; Wagen mit Mohren und Jägern fuhren vorbei, kurz, ich hatte genug zu sehen, wohin ich kam, und wurde darüber so mübe, daß ich froh war, als ich endlich in dem mir angewiesenen Zimmer des Gafthofes Mantel und Totenkopf ablegen konnte.



Elftes Kapitel.

## Die Maler.

Gehe ich mit der Erinnerung meinem damaligen Wandel nach, so gestaltet sich derselbe erst um die Zeit wieder etwas deutlicher, wo ich gegen anderthalb Jahre am Nusenorte mehr oder weniger inkognito zugebracht. Denn weder meine Vorsbereitung noch meine Lebenskunde waren geeignet gewesen, mein Thun und Lassen rasch in eine feste Form zu leiten.

In diesem Nebergangsschatten herumsuchend, sehe ich mich eines Nachmittags bei guter Zeit die Palette reinigen und die Pinsel auswaschen, mit denen ich den Kampf mit einem auf Hörensagen begonnenen Delmalen führte. Ich sehe mich noch den schlichten breitrandigen Hut ergreisen, den ich längst statt des sentimentalen Sammetbarrettes trug, und den Weg zu einem neuen Bekannten antreten, um denselben noch bei der Arbeit zu sinden und ihm eine flüchtige Weile zuzuschauen, ehe wir den verabredeten Gang ins Freie unternahmen. Dhne alle Empsehlungen angekommen und auch ohne Mittel, mich in die Werkstatt eines in der Wolle des Gelingens sitzenden Weisters einzudingen, war ich darauf angewiesen, in den Vorzhösen des Tempels zu stehen und da oder dort durch die Vorz

hänge zu guden, was immer feine Schwierigkeit hatte. Denn von den Scholaren, wie sie im Durchschnitte find, mar nichts zu lernen, und sobald die jungen Leute durch den Berkauf eines Werkleins sich als angehende Meister betrachten lernten, wurden sie in der Mitteilung ihrer Kunstgeheimnisse zugeknöpft und einfilbig. Schon war ich einmal zurückgeschreckt worden, als ich mich auf ausdrückliche Ginladung hin bei einem der= artigen schüchtern zum Besuche meldete und er mich an der Thure mit der hochmütigen Entschuldigung abwies, er halte foeben Konfereng mit seinem Litteraten, um "ben Mann" für die Besprechung eines neuen Bildes zu instruieren. Auch in der Idealwelt der Kunst sind Kümmel und Salz reichlicher als Ambrofia, und wenn die Leute mußten, wie klein und ordinär es in den Köpfen mancher Maler, Dichter und Musikanten aussieht, so würden sie einige dem Bolklein nur schädliche Borurteile aufgeben.

Mein neuer Freund, Dskar Erikson, war jedoch eine gerade und einfache Ratur. Mit feiner ganzen langen und breit= schultrigen Gestalt und in seinem bichten Goldhaar, welches vom hoch einfallenden Lichte gestreift wurde, saß er vor einem winzigen Bildchen, an dem er malte. Sonft war außer einigen Stiggenbüchlein in dem geräumigen Zimmer nichts zu erblicken, als ein paar Jagdflinten an der Wand, auf dem Boden ausgestreckte Wasserstiefel und auf dem Tische liegende Bulverhörner und Schrotbeutel neben einigen Buchern. Gine furze Säger= pfeife im Munde, ruckte die Sünengestalt eben, als ich eintrat, mächtige Rauchwolken ausstoßend, auf dem Stuhle stöhnend und brummend hin und her, stand auf, sette sich wieder, warf die Pfeife weg, daß das glimmende Araut umber fuhr, zielte mit dem Pinfel und rief in abgebrochener Beise: "D heiliges Donnerwetter! Belder Teufel mußte mir einblasen, ein Maler zu werden! Dieser versluchte Ast! Da hab' ich zu viel Laub angebracht, ich kann in meinem Leben nicht eine so ansehnliche Masse Baumschlag zusammenbringen! Welcher Hafer hat mich gestochen, daß ich ein so kompliziertes Gesträuch wagte? D Gott, o Gott! wär' ich wo der Psesser wächst! ei, ei, ei, ei! Das ist eine sandere Geschichte — wenn ich nur diesmal noch aus der Tinte komme!"

Plötlich fing er aus Berzweiflung machtvoll an zu fingen:

"D, war' ich auf ber hohen See Und fage fest am Stener!"

was ihm zum Durchbruch zu verhelfen schien; denn der Pinsel saß jett an der rechten Stelle und arbeitete mehrere Minuten gemächlich sort, indessen Erikson die angesangene Melodie immer ruhiger und gedämpster wiederholte und endlich versstummte und still weiter malte. Aber offenbar, um Gott nicht allzulange zu versuchen, sprang er unversehens auf und bestrachtete, einen Schritt zurücktretend, mit höchster Zusriedenheit, den alten Dessauermarsch pseisend, sein Werk. Dann setzte er das Gepsissene in Worte um und sang, indem er das Ranchzeng wieder zusammensuchte: So leben wir, so leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage u. f. f., wobei er endlich meine Anwesensheit entdeckte.

"Sehen Sie, wie ich mich plagen muß!" rief er, mir unbefangen die Hand schüttelnd: "seien Sie froh, daß Sie ein gelehrter Komponist und Kopfmaler sind, der nichts zu tönnen brancht, während so ein armer Tensel von Handelsmaler nicht weiß, wo er die Tansende von bargültigen Haldstönchen, Druckerchen und Lichtchen auftreiben soll, um seine kabinetsfähigen vierzig Duadratzoll nicht allzu schwindelhast zu überstreichen!"

Das war durchans nicht ironisch gemeint; vielmehr betrachtete er seine Arbeit von neuem mit mißtrauischen Angen

und sette sich wieder bin, um noch ein bigchen sein Beil zu versuchen, indessen ich ihm gespannt zuschaute, wie er auf der großen Palette mit ängstlicher Vorsicht reine und sichere Tinten aussonderte, mischte und in der beschriebenen Weise auftrug. Wie er später, bei entwickelter Vertraulichkeit, von sich selbst behauptete, war er nicht etwa ein schlechter Maler (dazu war er allerdings zu geiftreich), sondern im wesentlichen Sinne der Frage gar keiner. Gin Rind ber nördlichen Gemässer, von der Grenzmark zwischen den Deutschen und Skandinaviern her= stammend, Sohn eines in guten Umftanden lebenden Seefahrts= mannes, hatte er in den ersten Jugendjahren ein anmutiges Geschick bekundet, mit gewandtem Stifte zu fkigzieren, mas ihm vor die Augen kam, und hauptfächlich für das jährliche Schuleramen prunkende Schaustücke in schwarzer Kreibe angefertigt. Durch den Ginfluß eines jener verkümmerten Zeichenlehrer, welche die Dürftigkeit ihrer Eristenz mit unversieglicher Begeisterung zu verhüllen oder zu verbessern trachten und überall mit unseligem Aufstacheln zur Hand sind, war er vom freisinnigen Mut einer glücklichen Familie, sich selbst nur halb bewußt, der Runst zugewendet worden, nicht ohne daß jener Lehrer hierbei manches kräftige Liebesmahl und auch klingenden Lohn für allerlei Rat und That zu genießen wußte. Die ungewöhnliche Laufbahn schien auch dem hellen und fröhlichen Sinn des Jünglings, seiner unbändig empormachsenden Rraft eber zu entsprechen, als der Aufenthalt in der väterlichen Schreibstube. So wurde er benn, im Widerspiel mit so vielen andern Jünglingen in ähnlicher Lage, unter bester Zustimmung und Hoffnung, wohl ausgestattet und empfohlen, zur Reise nach den berühmtesten Runftschulen entlassen, und fand bei den nahm= haftesten Meistern, welche ihre Werkstätten zu öffnen pflegten, willige Aufnahme. Im Anfange ging die Entwickelung gang frisch und ohne Unterbruch von statten, besonders da der junge

Dann, zwar nicht übereifrig und mehr lebensluftig, doch feine wirklichen Baufen in seinem Gleiße eintreten ließ und sowohl mit seiner prächtigen Bestalt als seinem heiter froben Ernste eine Zierde der Ateliers bildete. Aber die Fortichritte gingen nur bis zu einer gewissen Grenze und standen dann uner= bittlich ftill, auf geheimnisvolle Beife, ba jedermann die ichonften Soffnungen hegte und in der Führung des männlich ruhigen Scholaren feine Aenderung eingetreten war. Eriffon ward bes Phänomens zuerft inne, glaubte aber bagegen ankampfen, basselbe überwinden und beseitigen zu können. Er veranderte ben Drt, versuchte sich auf allen Gebieten, wechselte Meister um Meister - umfonft, er fühlte, daß ihm die Gewalt gur Erfindung sowohl wie zur Fülle der Ausführung abging, daß ihn bas innere Sehen auf einem beutlich erkennbaren Puntte verließ oder höchstens sich vereinzelt gleich einem glücklichen Bürfelspiel einstellte, welches sich nicht wiederholte, und schon hatte er fich entschlossen, den beschämenden Rampf aufzugeben und heimzukehren, als ihn die Rachricht von dem Ruin des väterlichen Saufes ereilte. Derfelbe war fo vollständig und hoffnungslos, wenigstens auf Jahre hinaus, daß die Seimkehr bes Sohnes als eine Bermehrung des Uebels betrachtet und bestimmt gewünscht wurde, er moge zusehen, wie er sich mit ben Früchten seines bisher jo löblichen Fleifes nun weiter helfe.

So war benn sein Entschluß bald verändert. Mit unbestechlich bedächtiger Selbstkritik durchsuchte und verglich er das
ganze Gebiet dessen, was in seinem Bermögen stand, und gelangte nach reislichem Nachdenken zu dem Ergebnisse, daß er
mit Sicherheit und Berständnis allereinsachste Landschaftsbilder
im kleinsten Maßstabe, belebt mit vorsichtig hingesetzten Figürchen,
alles dies mit einem gewissen Reiz ausgeführt, hervorbringen
könne. Dhue Zaudern machte er sich daran und zwar mit
redlichem und anständigem Sinne. Denn anstatt mit leichter

Arbeit auf falsche Effekte und irgend ein manieriert modisches Gepinsel loszugehen, das sich so zu sagen von selbst hinschmiert (gerade das wäre für manchen andern so recht angezeigt gewesen), blieb er wie ein wahrer Gentleman den Grundstäten einer ehrlichen Vorbereitung und Vollendung getren, und hiermit erneuerte sich bei jedem neuen Bildchen für ihn Arbeit und Mühe. Glücklicherweise gelang die Sache. Gleich das erste Produkt, das er ausstellte, wurde rasch verkauft, und es dauerte nicht lange, so suchten die für seinere Kenner geltenden Sammler die sogenannten Eriksons zu guten Preisen zu erswerben.

Ein solcher Erikson enthielt etwa im Vordergrunde ein helles Sandbord, einige Zaunpfähle mit Kürbisranken, im Mittelgrunde eine magere Birke, dann aber einen weiten flachen Horizont, dessen wenige Linien mit weiser Berechnung angelegt und in Verbindung mit der einfach gehaltenen Luft die Haupt-wirkung des Werkleins hervorbrachten.

Obgleich dergestalt Erikson als echter Künstler angesehen wurde, verleitete ihn das weder zur Selbstüberschätzung noch zum Geiz; sobald seinem Ausgabenbedürfnisse genügt war, warf er Pinsel und Palette hin und ging ins Gebirge, wo er sich als Jagdgenosse so einheimisch gemacht, daß er sogar zur Bärenjagd, wenn sich eine solche aufthat, zugelassen wurde. Den größeren Teil des Jahres brachte er, fern von der Stadt, auf diese Weise zu.

Es gehörte nur zum Bilbe des allgemeinen Lebens und seines Haushaltes, wenn ich jetzt genötigt war, dem wackeren Gesellen, der sich selbst nicht für einen Meister hielt, die Geseinnisse des Handwerks abzulauschen.

"Ann ist's aber genug!" rief Erikson plötklich, "auf die Art kommen wir nicht fort. Ueberdies wollen wir im Vor= beigehen einen Kameraden abholen, bei dem Sie besseres sehen tonnen, heißt bas, wenn wir Glud haben! Rennen Gie Lys, ben Riederlander?"

"Aur vom Hörensagen," versetzte ich, "ist es der Sonderling, von dem niemand weiß, was er malt? der niemanden in seine Berkstatt läßt?"

"Mich läßt er schon hinein, weil ich kein Maler bin! Sie vielleicht auch, weil Sie noch nichts können und es noch unentschieden ist, ob Sie überhaupt je ein Maler sein werden! Na, werden Sie nur nicht mauserig, etwas werden Sie schon werden und sind es ja bereits. Lys hat's Gott sei Dank nicht nötig, er ist reich und kann schon alles, was er will, nur ist es nicht viel; denn er thut fast nichts. Am Ende ist er auch kein Maler, wenigstens sollte man keinen so heißen, der nicht wirklich malt, er müßte denn Abhaltungen haben, wie jener Leonardo, der Thalerstücke an die Domkuppel wars!"

Ich half ihm rasch sein Zeug reinigen, das er stets in so guter Ordnung hielt, daß er auch jeht nachsah, wie ich es gemacht. "Denn es ist nicht gleichgültig," sagte er, "ob man mit Mist malt, wenn man doch die Absicht hat, einen lauteren Ton zu treffen. Wer immer Dreck in seinem Zeug hat, oder das Unwerträgliche mischt, ist wie ein Koch, der das Nattenzist zwischen die Gewürze stellt. Aber die Pinsel sind rein, Gott segne Sie! von diesem Punkte aus kann man Sie unzbescholten nennen! Sie haben eine ordentliche Mutter, oder ist sie tot?"

Nachdem wir einige Straßen zurückgelegt, betraten wir die Niederlassung des musteriösen Niederländers, welche so geswählt war, daß die Fenster des geränmigen, von ihm allein bewohnten Stockwerkes auf den freien Horizont und offenen himmel hinausgingen und von der Stadt selbst nichts zu sehen war, als ein paar edle Architekturen und massige Baumsgruppen. Befand man sich in dieser Gegend auf freier Erde,

fo sah man nur den unsertigen Rand einer Stadt mit Bretterwänden, alten Baracen und Wirtschaftlichkeiten versetzt; die Fenster des Herrn Lys, welche nichts als jene in einer Flut goldenen Lichtes ruhenden idealen Gegenstände zeigten, schienen baher mit sorgfältigem Geschmacke herausgefunden zu sein. Wenigstens wirkte die glänzende Durchsicht der großen Fenster durch eine offenbar bewußte Einfachheit und Ruhe in der Ausstattung der Zimmer in doppeltem Maße.

Zu meiner Verwunderung hatte Ly3, der uns freundlich empfing, nichts Holländisches an sich, wie man sich dieses vorzustellen pflegt. Ein mittelgroßer schlanker Mann von vielleicht achtundzwanzig Jahren, war er dunkel an Haar und Augen, lettere von einem fast melancholischen Ausdruck gleich dem hübsch lächelnden Munde. Noch mehr wunderte ich mich, daß das Zimmer, in welchem wir uns befanden, keine Spur von Kunstthätigkeit verriet, vielmehr dem Aufenthalt eines Gelehrten oder Politikers glich. Große mit Gardinen verhangene Regale bargen eine Menge Bücher, worunter, wie ich später ersuhr, manche Raritäten und erste Ausgaben. An den Wänden hingen nicht etwa Bilder oder Studien, sondern Landkarten, auf einem Tische lag ein Haufen Journale verschiedener Sprachen, und an einem breiten Schreibtische schien Lys soeben gearbeitet zu haben.

"Ich bin mir noch den Nachmittagskaffee schuldig," sagte er, als wir uns setzten, "halten die Herren mit?"

"Da wir vermuten, er werde nicht schlecht sein, gewiß!" antwortete Erikson für uns beide, und Lys klingelte einem jungen Menschen, der ihn bediente. Juzwischen sah ich mich immer noch im Naume um, nicht eben im Besitze des guten Tones.

"Der wundert sich auch," rief Erikson, "wo die Staffeleien und Bilder dieses Kunsttempels seien! Nur Geduld, junger Herr von Strebsam, der Mann zeigt sie uns noch, wenn wir schön bitten! Aber wahr ist es, lieber Lys, bei Ihnen sieht's aus, wie im Arbeitszimmer eines großen Publizisten oder eines Ministers!"

Etwas bujter lächelnd versette der andere, er sei nicht aufgelegt, seine Arbeiten heute noch zu seben; schon zum britten Male muffe der Buriche die Paletten unverrichteter Dinge abends wieder absetzen, und unter solchen Umständen fei es wohl verzeihlich, daß er nicht gern ins Atelier hinüber gehe, sei es allein ober mit Fremden. Birklich erteilte er dem Diener, als der mit dem Raffeebrett erschien, den Auf= trag. Brett und Beschirr aber glänzten, mit Ausnahme ber dinesischen Taffen, in schwerem Gilber und waren in dem nüchternen neugriechischen Stile früherer Jahrzehnte gearbeitet, ein Zeugnis, daß Eltern und Familie des Riederländers von ber Erbe verschwunden waren und er als allein Uebriggeblie= bener das Erbstück mit sich führte, um einen letten Schimmer bes verlorenen Baterhauses um sich zu haben. Bei einer ipateren Gelegenheit behauptete Eriffon vertraulich, 293 bewahre in seinem Schreibtische auch das goldbeschlagene Rirchen= buch seiner Mutter auf.

Das braune Getränke war das feinste, was ich in meinen einfachen Berhältnissen bis anhin genossen; allein das Unge-wohnte, ein so kostbares Familiengeräte bei einem fahrenden Künstler in täglichem Gebranche zu sinden, schüchterte mich etwas ein, und als Lyz, meine abermals herumschweisenden Blicke bemerkend, mich anredete: "Aun, Herr Lehmann, können Sie sich noch nicht mit dem unmalerischen Anblick meiner Wohnung befreunden?" reizte mich das Vergessen oder Richtsbeachten meines Namens, sowie die Weigerung, seine Arbeiten zu zeigen, zu einem kleinen Ausfalle. Die Art seiner Einzrichtung, versetzte ich, werde vielleicht mit einem andern Wesen

zusammenhängen, das ich seit einiger Zeit beobachtet habe, nämlich die wunderliche Manier, in welcher die verschiedenen Rünfte ihre technische Ausdrucksweise vertauschen. So hatte ich kürzlich die Aritik einer Symphonie gelesen, worin nur von der Wärme des Kolorites, Verteilung des Lichtes, von bem tiefen Schlagschatten ber Bässe, vom verschwimmenden Horizonte der begleitenden Stimmen, vom durchsichtigen Sell= dunkel der Mittelpartieen, von den gewagten Konturen des Schlußsages u. dgl. die Rede sei, so daß man durchaus die Rezension eines Bildes zu lesen glaube; gleich darauf hatte ich den rhetorischen Vortrag eines Natursorschers, der den tierischen Berdauungsprozeß beschrieb, mit einer gewaltigen Symphonie, ja mit einem Gefange der göttlichen Komödie vergleichen hören, während an einem andern Tische des öffent= lichen Lokales einige Maler die neue historische Komposition des berühmten Afademiedirektors besprochen und von der logischen Anordnung, der schneibenden Sprache, der dialettischen Auseinanderhaltung der begrifflichen Gegenfätze, der polemischen Technik bei einem dennoch harmonischen Ausflingen der Skepsis in der bejahenden Tendenz des Gefamt= tones zu reben gewußt hatten, furg, es scheine keiner Zunft mehr wohl in ihrer Haut zu sein und jede im Habitus der andern einherziehen zu wollen. Wahrscheinlich handle es sich um das Ermitteln und Feststellen eines neuen Inhaltes für fämtliche Wissenschaften und Künste, wobei man sich beeilen muffe, nicht zu kurz zu kommen.

"Ich sehe schon," rief Lys mit Lachen, "wir müssen doch noch hinüber gehen, damit Sie sehen, daß wir wenigstens noch mit Farben malen!"

Er ging voran und öffnete die Thüre zu einer Reihe von Räumen, in welchen je eines seiner Bilder, an denen er arbeitete, ganz allein und in der besten Beleuchtung aufgestellt

war, fo daß ber Blid burch nichts anderes abgezogen und zerftrent wurde. Die spätere Nachmittagssonne, die auf den Bolfen braugen, auf der weiten Landschaft und den tempel= artigen Gebäuden lag, ließ die an sich schon leuchtenden Bilber durch ihren hereinfallenden Reflex noch verklärter erscheinen, fo daß fie in der Stille des Raumes einen feltfam feierlichen Eindruck machten. Das erste war ein Salomo mit ber Königin von Caba, ein Mann von eigentümlicher Schönheit, der fowohl das hohe Lied gedichtet als geschrieben haben mußte: Alles ift eitel unter der Conne! Die Königin war als Beib, was er als Mann und beide, in reiche Gewänder gehüllt, jagen allein und einfam fich gegenüber und ichienen, die glühenden Augen eines auf bas andere geheftet, in heißem, fast feindlichen Bort= spiele sich das Rätsel ihres Besens, der Beisheit und des Glückes herauslocken zu wollen. Das Merkwürdige dabei war, das der schöne König in seinen Besichtszügen ein ver= schöuter und idealisierter Lys zu sein schien. Im Zimmer war soust nichts, als eine flache blankgeputte Deffingschüssel von alter Arbeit mit einigen Drangen, die zufällig auf einem Edtischen stehen mochte. Die Figuren bes Bildes waren von halber Lebensgröße.

Das Bild im nächsten Raume stellte Hamlet den Dänen dar, aber nicht nach einer Szene des Trauerspieles, sondern als das von einem guten Künstler gemalte Bildnis gedacht, als das Porträt des in seine Staatsgewänder gekleideten noch ganz jungen und blühenden Prinzen, um dessen Stirn, Augen und Mund sedoch schon das verschleierte Schicksal der Zukunstschwebte. Dieser Hamlet erinnerte ebenfalls an den Waler selbst, aber mit so großer Kunst verhüllt, daß man nicht wußte, woran es lag. In einer Ecke des Zimmers lehnte ein Schwert mit reich in Stahl und Silber gearbeitetem Korbe, welches ofsendar zum Modell gedient hatte oder noch diente. Dieser

vereinzelte Gegenstand erhöhte noch den Eindruck der Einsamsfeit und sanften Trauer, der von des Bildes stillem Leuchten ausströmte. Im übrigen hatte das Aniestück die volle Lebenssgröße.

Von diesem Raume ging es endlich in den letten hin= über, ber schon ein Saal zu nennen mar. Gleich ben übrigen Bilbern, bereits mit dem schweren Schmuckrahmen verschen, stand hier die größte Romposition, deren Beranlassung die Bibelworte gegeben: Bohl bem, der nicht siget auf der Bank der Spötter! Auf einer halbkreisförmigen Steinbank in einer römischen Villa, unter einem Rebendache, sagen vier bis fünf Männer in der Tracht des achtzehnten Jahrhunderts, einen Marmortisch vor sich, auf welchem Champagnerwein in hohen venetianischen Gläsern perlte. Vor dem Tische, mit dem Rücken gegen den Beschauer gewendet, saß einzeln ein üppig ge= wachsenes junges Mädchen festlich geschmückt, welches eine Laute stimmt, und mährend sie mit beiden Sanden damit beschäftigt ist, aus einem Glase trinkt, das ihr der nächste der Männer, ein kanm neunzehnjähriger Jüngling, an den Mund hielt. Dieser sah beim lässigen Sinhalten des Glases nicht auf das Mädchen, sondern fixierte den Beschauer, indessen er sich zu gleicher Zeit an einen silberhaarigen Greis mit rötlichem Gesicht lehnte. Der Greis sah ebenfalls auf den Beschauer und schlug bazu spöttisch mutwillig ein Schnippchen mit ber einen Sand, während die andere sich gegen den Tisch stemmte. Er blinzelte gang verzwickt freundlich mit ben Augen und zeigte allen Mutwillen eines Neunzehnjährigen, indessen der Junge, mit troßig schönen Lippen, mattglübenden schwarzen Angen und unbändigen Saaren, deren Cbenholzschwärze durch den verwischten Ander glänzte, die Erfahrungen eines Greises in sich zu tragen schien. Auf der Mitte der Bank, deren hohe, zierlich gemeißelte Lehne man durch die Lucken bemerkte, fag ein aus=

gemachter Taugenichts und Sanswurft, welcher mit offenbarem Sohne, die Rase verziehend, aus dem Bilde fah und seinen Sohn baburch noch beleidigender machte, daß er fich burch eine vor den Mund gehaltene Rose das Ansehen gab, als wolle er benselben gutmütig verhehlen. Auf diesen folgte ein stattlicher Mann in Uniform; dieser blickte ruhig, fast schwermutig, aber boch mit mitleidigem Spotte drein, und endlich ichloß ben Salbfreis, dem Jüngling gegenüber, ein Abbe in feidener Contane, welcher, wie eben erst aufmertsam gemacht, einen forschenden stechenden Blick auf den Beschauer richtete, während er eine Brije zur Rase führte und in diesem Geschäft einen Augenblick anhielt, fo fehr schien ihn die Lächerlichkeit, Sohlheit ober Unlauterkeit des Beschauers zu frappieren und zu bosen Wiben aufzufordern. So waren alle Blicke, mit Ausnahme derjenigen bes Mädchens, auf ben gerichtet, ber vor bas Bilb trat, und fie schienen mit unabwehrbarem Durchdringen jede Gelbst= täuschung, Salbheit, Schwärmerei, jede verborgene Schwäche, jede unbewußte oder bewußte Beuchelei aus ihm herauszufischen. Auf ihren eigenen Stirnen, um ihre Mundwinkel ruhte zwar unverfennbare Soffnungslosigkeit; aber trop der Bläffe, die ohne ben rötlichen Greis alle überzog, steckten sie in einer unverwüftlichen Gefundheit, wie die Fische im Baffer, und der Betrachter, der feiner nicht gang bewußt war, befand fich fo übel unter diefen Bliden, daß man eher versucht war auszurufen: Weh dem, ber vor der Bank ber Spötter steht!

Waren nun Absicht und Wirkung dieses Bildes verneisnender Natur, so war dagegen die Ausführung mit dem wärmsten Leben geträukt. Jeder Kopf zeigte eine inhaltvolle wirkliche Persönlichkeit und war für sich eine ganze tragische Belt oder eine Komödie und nebst den seinen arbeitlosen Händen vortrefflich beleuchtet und gemalt. Die gestickten Kleider der wunderlichen Herren, die altrömische Tracht des

Weibes, ihr blendender Nacken, die Korallenschnur darum, die schwarzen Zöpfe und Locken, die Bildhauerarbeit an dem alten Marmortische, selbst der glänzende Sand des Bodens, in welchen sich der Fuß des Mädchens drückte, diese Knöchel im blaßroten Seidenschuh; alles dies war so breit und sicher und doch ohne Manier und Unbescheidenheit, sondern aus dem naivsten Wesen herausgemalt, daß der Viderspruch zwischen dem freudigen Glanz und dem kritischen Gegenstand des Bildes die sondersbarste Wirkung hervorrief. Lys nannte dies Bild seine "hohe Kommission", den Ausschuß der Sachverständigen, vor welchen er sich selbst zuweilen mit bangem Herzen stelle; auch führte er etwa einen armen Sünder, dessen Vohlweisheit und Salsbung nicht aus dem lautersten Himmel zu stammen schien, vor die Leinwand und beobachtete die verlegenen Gesichter, die er schnitt.

Als wir wiederholt von einem Bilde zum andern gingen, ich dazwischen auch bei diesem oder jenem allein zurückblieb, wußte ich nicht ein Wort zu dem Gespräche beizutragen, sondern unterlag schweigend dem Eindrucke, den ein so entschiedenes Können auf den machte, der es nicht übersah. Erikson da= gegen, welcher ein fo beschränktes und bescheidenes Arbeitsfeld besorgte, hatte so vieles genbt und geschen, daß er sich mit Leichtigkeit und Berständnis aussprechen konnte. Er pflegte auch zu fagen, er verstehe nun gerade genug von der Runft, um ein auständiger Liebhaber und Sammler zu fein, wenn das Glück ihn reich machen wollte, und um diesen Preis würde er sofort seine Palette an den Ragel hängen. In der That wußte er Altes und Neues wohl zu beurteilen und zu würdigen, ungleich so manchen Rünftlern, die alles haffen ober gering= schätzen oder einfach nicht verstehen, was nicht in ihrer Rich= tung liegt. Diese leidenschaftliche Beschränktheit ist freilich für mandje notwendig, wenn sie auf dem Punkte beharren sollen, dem fie allein gewachsen find, weil Aufpruch und Bescheibung fich felten glücklich mischen. Auf jene Meugerung erwiderte bann Lys zuweilen, es follte allerdings ab und zu einer von der Ausübung freiwillig zurücktreten, um der Rennerichaft frides Blut zuzuführen; Die Litteraten feien wohl nüplich für das Logische und Chronologische, das Graphische und Biographische, für das Cintragen des Festgesetten; vor dem Gegen= wärtigen, sofern es als neu ober überraschend erscheine, ständen fie in ber Regel unproduftiv und ratlos, und die ersten Stich= worte mußten immer von den Rünftlerfreisen ausgehen und seien baber meistens parteiisch, welche Parteilichkeit von ben Litteraten, nachdem die erste Ropflosigkeit überwunden, weiter ausgesponnen werde, bis der Gegenstand der Bergangenheit angehöre und einer verständigen Registrierung fähig geworden. Es sei das ein verdrieglicher Sandel! Er habe Maler gefannt, die den verwichenen Raphael einen unangenehmen Rerl ge= scholten und dabei auf ihre graufam fritische Aber sich Bunder was eingebildet haben; hinwieder feien ihm Rollegien lesende Professoren vorgekommen, welche an älteren Bilbern eine wirkliche metallische Bergoldung nicht von gemaltem Golde zu unterscheiden wußten und in technischer Sinsicht überhaupt auf dem Standpunkte von Kindern und Wilden standen, die in einem gemalten Gesichte ben Rasenschatten für einen schwarzen Fleck anzusehen pflegen.

Ich bemerkte wohl, daß Lys mit seinen Bildern in eigenstümlicher Beise durch die Schule der großen Italiener hindurchsgegangen sei, ohne sie im Unmöglichen gerade nachmachen zu wollen, erfuhr nun aber, er habe früher sich zum strengen deutschen Zeichner ausgebildet, der es im sichern Führen von Stift und Kohle fast seinem berühmten Meister gleichgethan und die Farbe für ein mehr oder weniger notwendiges Uebel gehalten habe. Nach einem mehrjährigen Ansenthalt in Italien

fei er gänzlich umgewandelt zurückgekommen, mit Geringschähung auf die frühere Beise herabsehend. Als hievon die Rede war und Erikson bedauerte, daß Lys die edle Kunst der deutscher Zeichnung, die doch in ihrer Art ein unersetzliches Gut urd Wahrzeichen der Nation sei, so ganz beiseite werse, erwiderte dieser: "Ei was! Wer einmal recht zu malen versteht, kann erst recht zeichnen, und zwar alles was er will! Uebrigens übe ich das Ding manchmal noch, freilich nur zu meinem eigenen Spaß."

Er holte ein ziemlich großes Album vom besten Papier herbei, das in Leder gebunden und mit einem stählernen Schlosse versehen war. Mit dem Schlüsselchen, das an seinem Uhrgehänge befestigt, geöffnet, zeigte sich Blatt um Blatt eine Welt von Schönheit und zugleich der Berspottung derselben, wie sie nicht leicht wieder in solcher Beise sich zusammenfinden mag. Es war die Geschichte einer Reihe von Liebschaften, welche er erlebt und in das Buch gezeichnet hatte mit feinstem Stifte und im solidesten deutschen Stil, als ob Dürer und Holbein, Dverbeck oder Cornelius den Dekameron illustriert und die Zeichnungen für den Grabstichel unmittelbar fertig gebracht hätten. Eine solche Geschichte bestand je nach ihrer Dauer aus mehr oder weniger zahlreichen Blättern; jede begann mit dem Bildniskopfe des betreffenden Frauenzimmers und einige Bariationen desfelben in verschiedener Auffassung; bann folgte die ganze Figur, wie man wohl einer schönen Person zum ersten Mal auf dem Markte, in der Kirche oder im öffentlichen Garten ansichtig wird; dann entwickelte sich die Bewegung und das Verhältnis zum Selden, immer Ens felbst, bis zum Sieg und Triumph der Liebe, worauf der Niedergang fich einleitete mit Gezänkszenen, Abenteuern der einseitigen oder gegenseitigen Untreue bis zur unvermeidlichen Trennung, Die entweder mit einer jähen Berstoßung des scheinbar zerknirschten

Helden oder mit einer komischen Gleichgültigkeit beider Teile vor sich ging. In diesem Verlause glänzte besonders eine Anzahl Einzelsiguren von schmollenden oder weinenden Schönen als wahre kleine Monumente des anmutig strengen Stiles. Sine entsessette Haarslechte, eine Verschiedung der Gewänder an Schulter oder Juß erhöhte stets den Eindruck der Vewegtheit, wie das zerrissen flatternde Segel eines Fahrzeuges von überstandenem Unwetter Kunde giebt. Es war nicht zu entscheiden, ob diese tragischen Situationen eine andächtig mitsühlende Hand geschildert, oder ob eine leise Fronie ihren Teil daran hatte; unbestritten dagegen strahlten die weiblichen Ehren einiger Wesen, welche auf der Höhe ihres Triumphes in mythoslogischen Gestaltungen verklärt wurden.

Lys schlug so unbefangen ein Blatt nach dem andern um, als ob er ein Schmetterlingsbuch vorwiese, und nannte nur zuweilen den Namen einer der Schönen: das ist die Theresa, das ist die Marietta, das war in Frascati, das in Florenz, das in Benedig!

Wir schauten ebenso erstaunt als sprachlos dem Umwenden der Blätter zu, auf welchen so viel Schönheit und Talent vorüberschwirrte, und nur Erikson legte zuweilen die Hand auf ein Blatt, um dasselbe einen Augenblick sestzuhalten. "Ich muß gestehen," sagte er endlich, "es ist mir nicht ganz bez greislich, wie man so viel Genie unterdrücken oder höchstens zu geheimen Allotria verwenden kann! Wie viel Vergnügen vermöchten Sie zu verbreiten, wenn Sie all dies Können einem ernsten Zwecke zu gut kommen ließen!"

Lys zuckte die Achseln: "Genic? Wo ist es? Das ist eben die Frage! Auch das wildeste Wesen dieses Geschlechtes muß fromm sein und einfältig wie ein Kind, wenn es allein ist und arbeitet. Mir sehlt vielleicht die Frommheit oder Frommkeit; ich bin nie allein, sondern alle Hunde sind bei mir, mit denen ich geheht bin!"

Wir verstanden diese Worte, die zudem im Widerspruche mit der früheren Aeußerung standen, daß man alles könne, nicht sonderlich wohl, und ich selber wußte vollends nicht, was ich von der ganzen Sache halten sollte. Ich fühlte mich zu dem hübschen, ruhigen, ja ernsten Manne hingezogen, während der Inhalt des Buches auf eine gewisse Art von Auchlosigkeit deutete, die mancher wohl sich selber verzeihen mag, aber nicht an einem ernsthaften Freunde liebt. Es war etwas von jenem schrecklichen Prinzipe, das die beiden Geschlechter als zwei sich seindlich entgegenstehende Naturgewalten betrachtet, wo es heißt, Hammer oder Ambos sein, vernichten oder vernichtet werden, oder einfacher gesagt, wer sich nicht wehrt, den fressen die Wölfe.

Inzwischen waren wir beim letten ber gezeichneten Blätter angelangt, auf welches noch einige leere folgten, und Lys wollte das Album rasch zuschlagen. Erikson hielt ihn jedoch auf und verlangte das lette Bild genauer zu fehen; benn alle bisher aufgetretenen Personen waren italienischen Ursprungs, jene aber offenhar von deutscher Art. Der Kopf war nicht, wie bei ben andern, znerft als Studie besonders gezeichnet, sondern es erschien gleich, als ob das Haupt nicht wohl ab= zusondern mare, die gange stehende Figur des schlanksten jungen Mädchens, bessen in großen Zöpfen aufgewundenes haar fo reich, daß das Saupt beinahe zu schwanken schien, wie eine Relke auf ihrem Stengel, obgleich der fein gerundete Sals und Nacken nur aus natürlicher Ammut sich leise neigte. Außer zwei unschuldigen großen Sternenangen war fast tein Inhalt in bem Gesicht, beffen garte Büge kanm mit bem Gilberftifte leicht genng anzudeuten waren, ben ber Zeichner bagu gewählt hatte. Desto sicherer und fester, immer zwar mit garter Sand,

wuchs die herb jungfräuliche Erscheinung durch die strengen Gewändersalten ins Licht, an denen kein Strich zu viel und keiner zu wenig war.

"Gi der Tausend!" rief Erikson, "wo steht diese Blume?" "Die steht hier in der Stadt!" versetzte Lys, "Ihr könnt sie gelegentlich sehen, wenn ihr brav seid!"

Ich jedoch, gerührt von der elementarischen Unschuld des Gebildes, rief unbedacht und slehentlich: "Der thun Sie aber fein Leid an, nicht wahr?"

"Dho", sagte Lys lachend, indem er mir auf die Schulter flopfte, "was sollt' ich ihr denn zu leid thun?"

Auch Erikson lachte, und somit brachen wir auf, unseren Abendgang in Begleitung des Niederländers anzutreten. Im Borübergehen sahen wir die drei schönen Bilder wieder aufeleuchten, ich für meine Person zum letzten Male; denn ich bekam sie später nur in einer grauen Morgendämmerung nochmals zu Gesicht, als ich kaum darauf achten konnte. Do sie seither geblieben sind, weiß ich nicht; sie sind niemals an die Deffentelichkeit gelangt, und Lys selber hat sich in der Folge durch ein Schwanken seines Wesens von der Aunst abgewendet. Wenn es Sterne giebt, wie gesagt wird, welche man einen Augeneblick lang deutlich hat schwanken sehen, warum sollte ein schwacher Mensch nicht von seiner Bahn abweichen?

Wir gingen nun zu dritt vom nördlichen Teile der Stadt an den Westrand hinüber, um da allmählich am User des süd= wärts herkommenden Flusses eine behagliche Ruhestatt aufzu= suchen. Unterwegs kamen wir an dem Hause vorbei, darin ich wohnte. "Halt!" sagte Erikson, als wir andere vorüber= gehen wollten, "wir wollen bei diesem auch noch schnell nach= sehen, was er schafft! Die untergehende Sonne, die ihm grad in sein unpraktisches Fenster schaut, wird ihm zu Hilse kommen, daß wir wenigstens etwas Farbe vor Augen haben!" Zögernd

und boch nicht ungern ging ich voran, das Zimmer zu öffnen, und fah allerdings meine ungeheuerlichen Schildereien im Abendrote stehen gleich einer brennenden Stadt, so daß wir alle drei hoch auflachten. Da waren zwei große Kartons, eine altdeutsche Auerochsenjagd in einem von Formen angefüllten gewaltigen Bergthale, und ein germanischer Gichenwald mit Steinmälern, Seldengräbern und Opferaltären. Ich hatte die beiden Sachen mit großer Schilffeder auf die mächtigen Papierflächen gezeichnet und markig schraffiert, auch breite Schattenmassen mit graner Basserfarbe angelegt, Darauf die Kartons mit Leimwasser überzogen und auf diesem Grund sodann mit Delfarben luftig herumgewirtschaftet in der Beife, daß in den helldunkeln durchsichtigen Teilen überall die Schilf= federzeichnung durchblickte. Nicht eine einzige Naturstudie hatte ich dazu benutt, fondern in meinem ungezügelten Schaffens= drang den ersten und letten Strich frei erfunden, und da diese Art von Arbeit eben so leicht als fröhlich vor sich ging, so sahen die zwei farbigen Kartons nach etwas aus, ohne bag viel davon zu sagen war. Denn ob ich auch imstande ge= wesen wäre, solche Bilder wirklich auszuführen, konnte man gunächst nicht wiffen. Die acht Boll großen Figuren hatte ich mir durch einen jungen Landsmann hineinzeichnen laffen, der als Schüler auf die Afademic ging und schon keck zu ffizzieren verstand. Sie waren aber noch ungefärbt und trieben sich einstweilen als weiße Gespenster in den Wäldern herum.

Halb hinter der andern verborgen stand, ragte an der Wand eine dritte über sie hinans, in gleicher Weise angelegt, aber noch ohne Farben. Eine von gewaltigen breiten Linden umzgebene kleine Stadt baute sich zwischen den Stämmen und ans den Wipfeln herans an einer Berglehne hinan, dicht gedrängt mit zahlreichen Türmen, Giebelhäusern, Wimpergen, Zinnen

und Erfern. Man fab in die engen, frummen und mit Treppen verbundenen Gaffen hinein, auf fleine Plate, wo Brunnen standen, und durch die Glockenstuben des Münfters hindurch, hinter welchen die hellen Commerwolfen zogen, wie auch hinter den offenen Trinklauben, die sich in die Luft hinaus profilierten und Gesellschaften fleiner Männlein meiner eigenen Arbeit beherbergten. Ich hatte die merkwürdige Stadt mit Siife eines architektonischen Cammelwerkes zusammengebaut und die Formen der romanischen und gothischen Bauftile in bunter Gruppierung und Uebertreibung so gehäuft, wie kaum jemals vorkam, und dabei die Entstehungsweise dronologisch angedeutet, indem die Burg und die untern Teile der Kirche das höchste Alter in der Bauart zeigten. Der hochgerückte Horizont zog sich noch über die Linden weg und schloß ein weites Gelände ab, das Meierhöfe, Mühlen, Gehölze und in einem buftern Schattenwinkel bas Sochgericht umzirkte. Born follte aus dem offenen Thore eine mittelalterliche Sochzeit über die Fallbrücke kommen und fich mit einem einziehenden Fähnlein bewaffneter Stadtknechte freuzen. Dies Figurengewimmel fügte ich mit erklärenden Worten hinzu, da einstweilen bloß der Plat dazu offen war.

"Bortrefflich!" sagte Ly3, "eine gedachte Staffage, das ist das Leichteste und Duftigste, was es giebt! Uebrigens glüht Ihre Stadt in der versluchten Himbeerbrühe dieses Abendrotes wie das brennende Troja! Doch fällt mir ein: Sie müssen alles aufgetürmte Manerwerk aus rotem Sandstein bestehen lassen, das wird den kolossalen Bäumen gegenüber und in Verbindung mit den weißglänzenden Wolken einen eigentümlichen Essett machen! Doch was haben wir hier wieder?"

Er meinte einen gegen die Band lehnenden kleineren Rarton, der sich grau in grau als eine Darstellung meiner Heimatsgegend zur Zeit der Bölkerwanderung auswies. Ueber

bie bekannten Landformen zogen sich Urwälder neben und überseinander hin, zwischen deren Furchen ein ferner Heerbann sich bewegte; auf einer Berghöhe rauchte ein römischer Wachtturm. Doch schon hatte Lys einen zweiten Entwurf umgedreht, eine sozusagen geologische Landschaft. Durch neuere Gebirgsarten, die sich schulgerecht unterscheiden lassen, ist ein kronenartiges Urgedirge gebrochen, welches mit jenem zusammen doch eine malerische Linie zu bilden sucht. Kein Baum oder Strauch belebt die harte öde Wildnis; nur das Tageslicht bringt einiges Leben, das mit dem dunkeln Schatten einer über dem höchsten Gipfel ruhenden Wetternacht ringt. Im Gestein aber beschäftigt sich Woses auf den Besehl Gottes mit der Herrichtung der Taseln für die zehn Gebote, die zum zweiten Wale aufgeschrieben werden sollen, nachdem die ersten Taseln zersbrochen worden.

Hinter dem riesigen Manne, der in tiesem Ernste über den Taseln kniet, steht auf einem Granitstück, ohne daß er es ahnt, das prästabilierte Jesuskind, unbekleidet, und schaut, die Händchen auf dem Rücken, dem gewaltigen Steinmehen ebenso ernsthaft zu. Ich hatte, weil es sich nur um einen ersten Entwurf handelte, die Figuren selbst erschaffen, so gut ich es vermocht, was sie der Epoche der Erdrevolutionen noch näher rückte. Da der Moses mit den Strahlenhörnern und das Kind mit der Glorie versehen waren, so erkannte Lys zu meiner Genugthung sosort den Gegenstand, rief aber gleich darauf: "Da ist der Schlüssel! Wir haben also einen Spiristualisten vor uns, einen, der die Welt aus dem Richts hervorsbringt! Sie glauben wahrscheinlich heftig an Gott?"

"Allerdings," sagte ich, neugierig zu wissen, wo er hin= answolle; Erikson aber unterbrach uns, indem er zu Lys ge= wendet sagte: "Lieber Freund! Plagen Sie sich doch nicht immer mit der Ausrentung des lieben Gottes! Sie machen es sich wahrhaftig faurer, als ber ärgste Fanatifer mit ber Ginpflanzung besselben!"

"Ruhig, Indifferentist!" versetzte Lys und fuhr fort: "Da haben wir es also! Gie wollen sich nicht auf die Natur, fondern allein auf den Beift verlaffen, weil der Beift Bunder thut und nicht arbeitet! Der Spiritualismus ist Diejenige Arbeits= schen, welche aus Mangel an Cinsicht und Gleichgewicht ber Erfahrung hervorgeht und den Fleiß des wirklichen Lebens durch Bunderthätigkeit ersetzen, aus Steinen Brot machen will, anftatt zu adern, zu fäen, das Wachstum der Aehren abzuwarten, zu schneiben, zu dreschen, mahlen und backen. Das Berausspinnen einer fingierten, fünftlichen, allegorischen Belt ans der Erfindungstraft, mit Umgehung der guten Ratur, ift eben nichts anderes, als jene Arbeitsschen; und wenn Roman= tifer und Allegoriften aller Art den ganzen Tag schreiben, dichten, malen und operieren, so ist dies alles nur Trägheit gegenüber berjenigen Thätigkeit, welche nichts anderes ift, als das notwendige und gesetliche Wachstum der Dinge. Alles Schaffen aus dem Notwendigen heraus ift Leben und Mühe, die sich selbst verzehren, wie im Blühen das Bergehen schon herannaht; dies Erblühen ist die wahre Arbeit und der wahre Fleiß; sogar eine simple Rose muß vom Morgen bis zum Abend tapfer babei fein mit ihrem gangen Korpus und hat zum Lohne das Welten. Dafür ist sie aber eine mahrhaftige Rose gewesen!"

Da ich ihn nur halb verstand, indem ich doch glaubte, gearbeitet zu haben, so sagte ich ihm dies.

"Das geht so zu," antwortete er: "Die geognostische Landschaft, die Sie darstellen wollen, haben Sie nie gesehen und werden sie, ich will wetten, auch niemals sehen. Dahin=ein sehen Sie zwei Figuren, mit denen Sie teils die Schöp=fungsgeschichte und den Schöpfer seiern, teils aber ironisieren;

das ist ein gutes Epigramm, aber keine Malerei; und endlich könnten Sie, wie man wohl sieht, die Figuren, wenigstens jeht, gar nicht selbst aussühren, ihnen folglich nicht diesenige Bedeutung geben, die Sie sich geistreich denken; folglich stehn Sie mit dem ganzen Handel in der Luft; es ist ein Spiel und keine Arbeit! Nun aber genug hiervon, und lassen Sie sich sagen, daß ich meine Predigt nicht gegen Sie, sondern gegen die ganze Gattung richte; denn an sich betrachtet, machen mir Ihre Sachen schon deswegen Bergnügen, weil sie einen Konstrast zu den meinigen bilden. Wir sind allzumal dualistische Tröpfe, wir mögen es anfangen, wie wir wollen. Was haben Sie hier für einen Schädel, der war nie präpariert, kommt also aus der Erde?"

Er beutete auf ben Schädel des Albertus Zwiehan, der in einer Ecke am Boden lag.

"Der gehörte auch einem Dualisten an in gewissem Sinne," erwiderte ich und erzählte, indem wir fortgingen, mit einigen Worten die Geschichte von den zwei Weibern, zwischen denen jener hin= und hergezogen worden. "Ich sag' es ja!" lachte Lys, "nehmen wir uns in acht, daß wir nicht zwischen zwei Stühle fallen!"

Wir blieben bis tief in die Nacht alle drei bei einander und verabredeten, uns öfter zu treffen; was denn auch geschah, so daß wir bald gute Freunde und überall zusammen gesehen wurden.





Bwölftes Kapitel.

## Fremde Liebeshändel.

Die räumliche Entfernung unferer Beimatlande untereinander, indem fie im äußersten Rorden, Besten und Guden des ehemaligen Reichstrandes liegen, verband und mehr, als daß fie uns trennte. Alle brei von einem gleichen inneren Zuge der gemeinsamen Abstammung beseelt und an den großen Binnenherd der Bolferfamilie gekommen, befanden wir uns in der Lage weitläufiger Bettern, die im Gedränge eines gaftfreien Saufes unbeachtet die Röpfe zusammenstecken und sich Lob oder Tadel beffen was ihnen gefiel oder mißfiel gegenseitig anver= trauen. Wir hatten freilich schon ein und anderes Vorurteil mitgebracht, ohne unfere Schuld. Es war jene Zeit, ba Deutschland von feinen dreißig oder vierzig Inhabern fo eng= finnig und ungeschickt verwaltet wurde, daß Scharen von Bertriebenen jenfeits der Grenzen umberzogen und die Fremden im Schmähen und Schelten gegen ihr Baterland förmlich unterrichteten. Sie fetten Spottworte im Umlauf, welche den Nachbaren bisher unbekannt gewesen waren und nur aus dem Junern bes gescholtenen Landes fommen fonnten, und ba die Baben ber Selbstironie, beren Uebertreibung bas Phanomen Reller II.

am Ende war, außerhalb Deutschlands nur spärlich verstanden und geschätzt werden, so nahm der Fremde das Unwesen zuletzt für bare Münze und lernte es selbständig gebrauchen oder mißbrauchen, zumal man sich mit solchem Thun förmlich einschmeicheln konnte bei den Unglücklichen, die in ihrer Weltunstenntnis hievon Hisse und Beistand erwarteten. Jeder von uns hatte dergleichen gehört und in sich ausgenommen. Mit der Zeit aber sührte uns das vertraute Gespräch zu der Versständigung, daß die Ausgewanderten und die Daheimgebliesbenen jederzeit verschiedene Leute seien, und daß, um den Charakter eines Volkes recht zu kennen, man dasselbe bei sich und an seinem Herd aufsuchen müsse. Es sei geduldiger und darum auch besser als die Ausgeschiedenen, und stehe daher nicht unter, sondern über ihnen, trotz des gegenteiligen Auscheines, den es schließlich immer zu vernichten wisse.

Waren wir nun hierüber beruhigt, so plagte uns wieder ein anderes Uebel, nämlich der Gegenfat zwischen den Gud= lichen und Nördlichen. Bei Bölferfamilien und Sprachgenoffenschaften, welche zusammen ein Ganges bilden sollen, ift es ein wahres Glück, wenn sie einander etwas aufzurücken und zu sticheln haben; benn wie burch alle Welt und Ratur bindet auch da die Verschiedenheit und Mannigfaltigkeit, und das IIn= gleiche und doch Bermandte hält beffer zusammen. Das aber, was wir die Nord= und Südländer sich vorwerfen hörten, war gröblich beleidigend und lieblos, indem diese jenen Berg und Gemüt, jene diefen Geift und Berftand absprachen, und so un= begründet die Tradition war, gab es nur wenige tudtige Per= fonen beider Sälften, welche nicht daran glaubten. Dber jeden= falls zeigten nur wenige den Mut, die schlendrianischen Reden folder Art zu unterbrechen, wenn sie unter ben Ihrigen waren. Ilm für unser Bedürfnis den vermißten idealen Zustand herzustellen, gaben wir uns das Wort, jedesmal wenn der Fall

eintrat als Unparteiische aufzutreten, ob wir einzeln ober in Kompagnie zugegen seien, und für den, wie wir glaubten, mißhandelten Teil einzustehen. Zuweilen gelang es uns, einige Verblüffung zu erregen oder gar eine wohlwollende Bendung hervorzurusen; andere Male dagegen wurden wir selbst da oder dorthin klassissistet und je nach unserer Herkunst als einfältige Viederleute und Gemütsduseler oder als überstritsche, geistreiche Hungerschlucker bezeichnet. Weil das aber uns keineswegs unglücklich machte, vielmehr unsere Heiterkeit wachrief, so wurde wenigstens der schneidende Ton der Untershaltung gemildert und ein leidlicher Ausgleich zu stande gebracht.

Unfer Mittleramt wurde aber eines Tages überflüsig und zugleich schönstens belohnt, als die ganze reich geartete Künstler= schaft, die kommende Faschingszeit zu feiern, sich zusammenthat, um in einem großen Schau= und Festzuge ein Bild unterge= gangener Herrlichkeit zu schaffen, nicht mit Leinwand, Pinfel und Meißel, sondern mit Ginsetzung der lebendigen Person. Es follte das alte Rürnberg wieder auferweckt werden, wie es in beweglichen Menschengestalten sich barstellen konnte und wie es zu der Zeit war, als der lette Ritter, Raiser Maximilian I. in ihm Festtage feierte und seinen Sohn Albrecht Dürer mit Chren und Wappen bekleidete. In einem einzelnen Ropfe ent= standen, wurde die Idee sogleich von achthundert Männern und Jünglingen, Runftbefliffenen aller Grade, aufgenommen und als tüchtiger Sandwerksstoff ausgearbeitet und ausgeseilt, als ob es galte, ein Berk für die Rachwelt zu schaffen, und es erwuchs in der fachgerechten und allseitigen Vorbereitung eine Luft und Geselligkeit, welche wohl an Macht von ber Freude des Festtages überboten wurde, in der Erinnerung jedoch ein lieblich heller Teil des Ganzen blieb.

Der Festzug zerfiel in brei Hauptzüge, von denen der erste die nurnbergische Bürger-, Runft- und Gewerbswelt, der

zweite den Kaiser mit den Fürsten, Reichsrittern und Kriegs= männern und der dritte einen alten Mummenschanz umfaßte, wie er von der bedeutenden Reichsstadt dem gekrönten Gast vorgeführt wurde. In diesem letzten Teile, welcher recht eigent= lich ein Traum im Traume genannt werden konnte, hatten wir dreie unsern Standort gewählt, um als verdoppelte Phantasie= gebilde im Schattenbilde der Bergangenheit mitzuziehen.

Der Ernst und die seierliche Pracht, womit die Unternehmung von vornherein angelegt war, hatten die Teilnahme
des weiblichen Geschlechts nicht ausgeschlossen; Frauen, Töchter,
Bräute der Künstler und deren Freundinnen aus den andern
Ständen bereiteten demnach ihre sestliche Umkleidung vor, und
es gehörte nicht zu den geringsten Borfrenden der Männer, an
der Hand der alten Trachtenbücher das wichtige Geschäft zu
leiten und darüber zu wachen, daß die Sammet- und Goldstoffe, die schweren Brokate und die dustigen Flore für die
schlanken Gestalten richtig zugeschnitten und zusammengesetzt,
die Haare in gehöriger Beise geslochten oder ausgebreitet
wurden, die Federhüte, die Barette, Hauben und Händchen
aller Art Form und Stil bekamen und gut saßen. Zu diesen
Beglückten zählten sich auch meine Freunde Erikson und Lys,
von denen jeder in seiner Beise auf einem Liebeswege ging.

In die jährliche Berlosung, welche mit der Gemäldeaus=
stellung verbunden war, hatte Erikson eines seiner kleinen
Bilder verkanft, und dasselbe war von der Witwe eines großen
Bierbrauers gewonnen worden, die nicht gerade im Ause einer Aunsthreundin stand, sondern mehr in Erfüllung einer Anstands=
pflicht reicher Leute sich an diesen Dingen beteiligte. Da es
öfters vorkam, daß so gewonnene Gegenstände an zudringliche Händler verschleudert wurden, so suchten die Künstler ihr Werk
in solchem Falle wieder zu erwerben, um den Gewinn selbst zu machen. Auch Erikson hatte bei gedachter Gelegenheit den

Berfuch gewagt und gehofft, bas Bild um ermäßigten Preis an sich zu bringen, um es abermals zu verkaufen und ber Mühfal der Erfindung und Ausführung eines neuen Bertleins für einmal enthoben zu fein. Denn er war bescheiben und hielt nicht dafür, daß das Bestehen der Belt von der Uner= schöpflichkeit seines Fleißes abhänge. Er suchte alfo die Woh= nung ber Gewinnerin unverweilt auf und stand bald auf bem Borfaale des Bitwensites, beffen Stattlichkeit das Gerücht von dem Reichtum des verstorbenen Brauers zu bestätigen schien. Gine alte Dienerin, welcher er fein Anliegen mitteilen mußte, brachte ihm ohne Bögern ben Bericht, daß die Berrin bas Bild mit Bergnügen abtrete, daß er aber ein ander Mal wieder vorsprechen möge. Beit entsernt, über solche Billfährigkeit und Geringschätzung empfindlich zu sein, ging Erikson ein zweites und drittes Mal hin, und erst jest wurde er etwas betroffen und erbost, als die Dienerin endlich fund that, die begneme Dame verkaufe das Bild um ein Bierteil des angegebenen Wertes und bestimme das Geld für die Armen; der Berr Maler möge, um nicht fernere Mühe zu haben, es am anderen Tage bestimmt abholen und das Geld mitbringen. Er troftete sich indessen mit der Aussicht, nun jedenfalls ein Bierteljahr nicht malen zu muffen, und das Wetter ausspähend, ob es gute Jagdtage verspreche, machte er sich zum vierten Dale auf den Weg.

Die unvermeidliche Alte führte ihn in ihr kleines Dienstegemach und ließ ihn da stehen, um das Aunstwerkchen herbeiszuholen. Dieses war aber nirgends zu sinden; immer mehr Bedienstete, Köchin, Kammermädchen, Hausknecht und Autscher rannten umher und suchten in Küche, Keller, Kammern und Remisen. Endlich rief das Geräusch die Witwe herbei, und als sie, die nach dem kleinen Vildchen urteilend gewähnt hatte, einen ebenso kleinen und dürstigen Urheber zu sinden, nun den

mächtigen Erikson dastehen sah, dessen Goldhaar glänzend auf die breiten Schulkern siel, geriet sie in die größte Verlegenheit, zumal er, aus einem ruhigen Lächeln erwachend, sie mit festem offenem Blicke betrachtete wie eine Erscheinung. Sie war aber auch des längsten Anschauens wert; von der Rosensarbe der Gesundheit und Lebensfrische überhaucht, kaum vierundzwanzig Sommer alt, vom reinsten Sbenmaß an Gestalt und Gliedern, mit braunem Seidenhaar und braunen lachenden Augen, konnte ihr Wesen kurz und gut als ein aphroditisches im besten Sinne bezeichnet werden, ein solches nämlich, das der Gignerin wohl bewußt war und von ihr selbst darum mit edler Sitte geshütet wurde.

Um die gegenseitige Verwunderung und Verlegenheit zu endigen, lud die Errötende mit zurückgekehrter Geistesgegenwart den Maler ein, in das Zimmer zu treten, und wie sie dort waren, entdeckte er die kleine Gemäldekiste, welche als Fußschmel unter dem Arbeitstischhen der Vitwe stand, von dieser nicht beachtet oder vergessen.

"Hier ist's ja!" sagte Erikson und zog das Kistchen her= vor. Es war noch nicht einmal geöffnet worden; denn der Deckel haftete noch leicht aufgeschraubt an demselben. Erikson machte ihn mit wenig Mühe los, und das kleine Bild glänzte nun in seinem Rahmen, der nach einem alten reichen Muster gearbeitet war, mit aller Frische im Tageslichte. Inzwischen hatte die junge Fran die Lage der Dinge schnell zu erfassen gesucht und wünschte vor allem der Beschämung zu entgehen, die ihr die nachlässige Art, eine Kunstsache zu behandeln, zu= ziehen konnte. Don neuem errötend, sagte sie, sie habe in der That nicht gewußt, um was es sich handle; nun aber, obgleich sie keine Kennerin sei, scheine ihr doch das Bildchen von vor= züglichem Werte und sie glaube, den Schöpfer desselben zu beleidigen, wenn sie nicht mindestens die Hälfte des Aukauss= preises verlange. Besorgt, sie möchte ihre Forderung abermals erhöhen, beeilte sich Erickson, die Börse zu ziehen und die Goldsstücke hinzulegen, indes die Dame das einfache Landschäftlein immer aufmerksamer betrachtete und die schönen Augen in dem sonnigen Gesildchen spazieren gehen ließ, wie wenn sie Land und Meer des Golfes von Neapel vor sich hätte. Dann blickte sie wie verschüchtert zu dem Necken empor und begann wieder: Je mehr sie das Vild ansehe, desto besser gefalle es ihr, und sie müsse nun die volle Summe dafür fordern!

Senfzend bot er drei Vierteile, um wenigstens etwas zu retten. Allein sie schente sich keineswegs, auf ihrer Vortbrüchigsteit zu beharren, und erklärte, das Vild lieber behalten, als es unter dem Werte hingeben zu wollen. "In diesem Falle wäre es lieblos von mir," versetzte Erikson, "mein kleines Werk einer so guten Stelle zu berauben: auch habe ich keine weitere Ursache mehr, auf einem Handel zu bestehen, der mir keinen Gewinn bringt!"

Er strich hiemit sein Geld wieder ein und machte Anstalt, sich zu entfernen. Doch die Schöne, den Blick auf das Bildschen gerichtet, bat ihn mit einiger Verlegenheit, noch einen Augenblick zu verziehen. Erst jetzt bot sie ihm einen Stuhl an, um Zeit zu gewinnen, ihre Genugthunng für den solchem Manne angethanen Asservationt vollständig zu machen. Endlich besann sie sich auf den schicklichsten Ausweg und fragte Erickson mit höslichen Worten, ob sie ein Gegenstück zu dem Bilde bei ihm bestellen dürfe, das ebenso freundlich und friedlich auf das Auge wirke, so daß sie sozusagen für jedes Auge einen solchen Ruhepunkt hätte, wenn sie an ihrem Schreibtische sähe, über welchem sie die Vildchen aufzuhängen gedenke. Dieser optische Unsinn erweckte eine vergnügliche innere Heiterkeit des Walers, und obgleich er hergekommen war, um eine Verminderung statt Vermehrung der Arbeit zu erzielen, besahte er natürlich die Frage

in verbindlicher Weise, worauf aber die Witwe plötzlich die Unterhaltung abbrach und den Maler mit zerstreutem Wesen entließ.

Diesen bisherigen Verlauf hatte uns Erikson am Abend des gleichen Tages als hübsches Abenteuer selbst erzählt; in der folgenden Zeit aber kam er nicht mehr darauf zurück, sondern beobachtete über den Gegenstand ein sorgfältiges Schweigen. Wir errieten trohdem an einem Zeichen, wie es stand, als er eines Tages, von dem fertiggewordenen zweiten Bildchen sprechend, nicht vermeiden konnte, der Bestellerin zu erwähnen, und sie dabei unvorsichtig bei ihrem Tausnamen Rosalie nannte. Wir andere sahen uns schweigend an; denn wir mochten ihn als aufrichtige Freunde, die ihm verdienters maßen zugethan waren, auf seinen Wegen nicht stören.

Selbst einer reichen Brauersfamilie entsprossen, mar das junge Mädchen in Befolgung einer alten Sauspolitik bem Bräuherrn verbunden worden, da die Grundlage des klassischen Nationalgetränkes an sich von öffentlicher Bedeutung und wichtig genug war, berartige Ueberlieferungen zu tragen. Nachdem aber der fräftige Bräuherr unversehens von einem gefährlichen Fieber dahin gerafft worden, sah sich die Witwe mit einem Schlage in volle Freiheit und Selbständigkeit verfest, mit welcher sich das inzwischen gereifte Bewußtsein ber Person verband. Mit jener außergewöhnlichen Schönheit begabt, die ebenso felten als dann auch vollkommen erscheint, von innen heraus zugleich von dem Bedürfnis harmonischen Lebens befeelt, hatte sie sid zunächst mit den leichten und doch starken Schranken ruhiger Absichtslosigkeit, ja Resignation um= geben, um jeder Reue bringenden Uebereilung und Gewalt= samkeit aus dem Wege zu gehen, wahrscheinlich aber doch mit dem Vorbehalte entschiedener Bahl, sobald die rechte Stunde fame. Diese war mit der Erscheinung Eriksons unvermutet

ba; in Erkennung oder Ahnung berfelben hatte Rofalie ben ersten Augenblick nicht verscherzt, nachher aber mit aller Ruhe und Umficht fich weiter benommen. Gie wußte Eriffon nach und nach Gelegenheit zu geben, mit allerlei Rat bei ihr zu erscheinen; das gab sich ungezwungen von selbst, da sie in der That begriffen war, die zufällige und bunte Urt ihres Saus= rates und Bohufites umzuwandeln, zu vereinfachen und boch zu bereichern. Dit geheimer Freude bemerkte fie die ruhige Sicherheit in Eriksons Auskunften und Silfeleiftungen, und wie er gang an feiner Stelle fchien, wenn er über Mittel und Nanm in zweckmäßiger Beije verfügen fonnte. Dag er von guter Familie und Erziehung mar, blieb ihr nicht verborgen, fo weit fie bas aus eigener Erfahrung zu beurteilen vermochte, und so ging fie Schritt für Schritt weiter in der Absicht den Baren zu fangen, beffen Gefangene fie ichon mar. Gie zog mehr Gafte herbei, um ihn öfter einladen zu können und ihn bei Tische zu sehen; auch veranlagte fie ihn, Freunde bei ihr einzuführen, so daß ich ebenfalls ein oder zwei Mal in ihr Saus geriet, wobei es mir zu statten fam, daß ich nach dem Bunfche meiner Mutter mich immer noch im Besite eines geschonten Sonntagsfleides befand. Unfern Freund 293 bin= gegen brachte er kein einziges Mal bin, bes verschloffenen Albums wegen, wie er mir anvertraute, was ich mit ernster Miene billigte. Ich glaube beinahe, daß ich eine Art pharifaifcher Citelfeit über meine Bevorzugung beherbergte und mir etwas barauf zu gut that, daß ich noch nie burch Reichtum, Freiheit, Beltkenntnis und geeignete Perfonlichkeit in die Lage gefommen war, die eigene Tugend zu bewähren. Denn meine frühen judithischen Abenteuer brachte ich keineswegs in Anschlag; ich lebte auf jenem Punkte, wo man die sogenannten Rindereien für geraume Zeit vergeffen und in felbstgerechter Särte alles verurteilt, was man noch nicht erfahren hat.

Als jett das Künstlerfest vorbereitet wurde, standen die Sachen zwischen Rosalie und Erikson so, daß jene halbwegs als seine Partnerin daran teil nehmen konnte, wie man etwader Einladung zu einem Balle folgt.

Auf einem anderen Wege wandelte Lns, um seine Fest= gefährtin zu holen. In einem altertümlichen Teile der inneren Stadt, auf einem kleinen Seitenplage stand ein schmales Saus von geschwärztem Backstein erbaut und nur drei Stockwerke hoch, jedes nur von der Breite eines einzigen, freilich ansehn= lichen Fensters. Nicht nur die Fenster waren reich in ihrer Einfassung gegliedert, sondern in die Sohe laufend unter sich mit Zierrat verbunden, der wiederum verdunkelte Mauergemälde einfaßte. So bildete das Haus einen kleinen Turm oder viel= mehr ein schlankes Monument, wie etwa Künstler vergangener Jahrhunderte mit besonderer Liebe für sich selber erbaut haben. Ueber der Hausthure reichte ein Marienbild von schwarzem Marmor, das auf einem vergoldeten Halbmonde stand, bis zum ersten Stockwerke, und an der Thure glänzte noch der ursprüng= liche Thurklopfer, der ein kuhn sich hinausbiegendes Meer= weibchen darstellte. Das untere Gemälde über dem ersten Fenster enthielt den Berseus, wie er die Andromeda von dem Drachen befreit, dasjenige über dem zweiten Feuster den Rampf des heiligen Georg', der die lybische Königstochter aus der Gewalt des Lindwurmes erlöft, und auf die spite Giebelmauer war der Engel Michael gemalt, der zu gunsten der Jungfrau über der Hausthure ebenfalls ein Ungeheuer mit der Lanze nicderstieß. Vor vielen Jahren, als solche Denkmäler, wie dies zierliche Säuschen verachtet und niedergeriffen oder über= tüncht wurden, hatte ein kleiner Baumeister basselbe für wenig Geld an sich gebracht, sorglich erhalten und seinem Sohne hinterlassen, der ein mittelmäßiger Bildnismaler und zugleich ein Ersatmann in des Königs Sartschiergarde gewesen, da er

ein stattlicher Mann war. Die Bitwe dieses malenden Hartschiers lebte mit ihrer Tochter in dem alten Hause von einem kleinen Bitwengehalt und einer gewissen Summe, welche ihr jährlich dafür bezahlt wurde, daß sie ohne höhere Bewilligung das Haus nicht verkauste, noch an der Façade etwas zerstören oder ändern ließ.

Die Tochter, Agnes geheißen, mar bas Urbild jener letten Beichnung in dem Album des schönheitstundigen Lys, ber erft bas hans und fodann, bas Innere besselben beschauend, auch das Juwel entdeckt hatte, den das Rästchen umschloß; die Mutter war nicht nur die Süterin der Schönheit von Rind und Saus, fondern auch ihrer eigenen, soweit sie noch in einem lebens= großen Bildniffe von der Sand ihres toten Cheherrn erglänzte. Bon einem hohen Ramme überragt, zu jeder Geite ber Stirn drei quer liegende Locken, beherrichte fie im Schimmer ihres Brantstandes das Gemach, und vor dem Bilde standen jeder= zeit zwei rosenrote Bachsterzen, die noch nie gebrannt hatten. Trot der flachen und schwächlichen Malerei machte sich die ehemalige Schönheit geltend; es war dabei nicht zu erkennen, ob eine gewisse Seelenlosigkeit mehr von dem Ungeschick bes Malers ober dem Besen der Fran herrührte; dennoch regierte fie mit dem Bilbe noch immer bas Saus und brauchte bloß einen Blick darauf zu werfen im Borübergeben, um die Schönheit der Tochter sich nicht über den Ropf machsen zu lassen. Diese Blide wiederholten sich während des Tages ebenso regelmäßig, wie das Eintauchen ihrer Fingerspiten in das Beihwasser= fejjelden neben der Stubenthure. Bon der Seele aber, die in der Reihenfolge des Werdens ihr ohne Aufenthalt entichlüpft, war ein Teil in der Tochter wieder zum Borichein gefommen, freilich fo schwank, ftill und elementarisch, wie bas Leibliche, in dem sie wohnte.

Ms Lys mit gewandten und angenehmen Sitten fich fo

weit eingeführt hatte, daß er jene Figur zeichnen durfte, zwar nicht in das bewußte Buch, sondern vorerst in größerer Form auf ein besonderes Studienblatt, fand er weder den Mut noch den Anlak, den gewohnten Enflus durchzuführen, und es blieb bei dem einzigen Eintrag in das Album, den er nach der Studie mit Liebe und Sorgfalt vornahm. Er verbrachte zu= weilen einen Abend bei den Frauen, führte sie auch einmal in das Theater oder in einen Lustgarten, und wo sie erschienen, erregte die seltene Erscheinung der Agnes ein so allgemeines und zugleich reines Wohlgefallen, daß sich keinerlei Nachrede oder Mißdeutung vernehmen ließ. Alle ihre ruhigen Bewegungen waren einfach und kurz nur auf den nächsten Zweck gerichtet und daher voll Anmut; ihre Augen glänzten, wenn fie von irgend einem Reiz angesprochen murde, mit der treuherzigen Unschuld eines jungen Tieres, das noch keine Dißhandlung erfahren hat, und so fam es, daß Lys, auftatt eine seiner früheren Liebeleien anzufangen, unwillfürlich in einen ehrenhaften ernsteren Berkehr hineingeriet, der ihm zum bisher unbekannten Bedürfnis wurde. Seine Befangenheit mehrte sich, wenn die Mutter in der Absicht, die Bravheit des Kindes zu rühmen, in dessen Abwesenheit erzählte, wie es nie imstande gewesen sei, die kleinste Lüge auch nur zum Scherz aufzubringen, und schon in frühsten Jahren jede Uebertretung selbst angezeigt habe und zwar mit einer solchen Ruhe, wenn nicht Rengierde, über den Erfolg, daß die Strafe als unmöglich oder über= flüssig erschien. Die Mutter konnte dann in ihrer Beise, um nicht selbst für unklug zu gelten, die Andeutung nicht unterlassen, das Rind dürfte allerdings feines der geiftreichsten, bafür aber um so ehrlicher und vollkommen aufrichtig sein. Lys wußte aber bereits, daß Agnes klüger war, als die Mutter, wenn bessen auch noch nicht inne geworden; nicht minder über= traf sie dieselbe an Geschicklichkeit; benn er bemerkte, daß sie

hänsliche Geschäfte rasch und geräuschlos besorgte, ohne se etwas zu zerbrechen, während die Mutter alles mit beträchtlichem Auswand von Hin= und Hergehen, Reden und Klappern verzichtete und ihre Thaten nicht selten mit dem Klirren eines entzwei gegangenen Geschirres abschloß. Alsdann pslegte die Tochter eine erklärende oder tröstliche Bemerkung zu machen, welche dem graziösesten Wite gleich und doch mit tiesem Ernste rein sachlich gemeint und gegeben war. Allein welcher Art der Geist oder das Wesen dieses Geschöpses sei, blieb ihm unbekannt, und wenn man ihn wegen seiner Entdeckung bez glückwünschte und erklärte, die Agnes werde das beste Walerzfrauchen abgeben, das man sinden könne, still, harmonisch und eine unerschöpsliche Duelle schöner Bewegung, so schüttelte er den Kopf und meinte, er könne doch nicht ein Katurspiel heiraten!

Dennoch fette er seine Besuche in dem schlanken Sauschen, drin das schlanke Besen wohnte, fort und hütete sich nur, etwas Berliebtes zu thun ober zu jagen. Die Augen bes Mäddens tamen ihm vor wie ein stilles Baffer, das wohl widerstandslos, aber auch für einen guten Schwimmer nicht gefahrlos ist, da man nicht wissen kann, welche Pstanzen ober Tiere es in seiner Tiefe verbirgt. Bon der unbestimmten Bor= stellung folder Fährlichkeiten bedrückt, geriet er in ungewohnte Sorgen und ftieg bie und ba einen Seufzer aus, ohne es zu wiffen; diese Seufzer aber entfachten Die geheime Glut einer berglichen Reigung, Die feit geraumer Zeit in dem faum fiebzehnjährigen Mädden entzündet war, zur lebendigen Flamme. Jedermann konnte das liebliche Teuer feben; auch wir Freunde faben es, als Lys bei den beiden Frauen zuweilen eine kleine Abendbewirtung anstellte und und bagu einlud, um nicht allein bort zu sein und boch bas Saus nicht meiden zu muffen. Wir sahen, wie fie stets die Augen auf ihn richtete, sich traurig

wegwendete und doch immer wieder näherte, während er sich zwang, es nicht zu bemerken, aber sichtlich sich hundertmal zurückhalten mußte, sie mit der zuckenden Hand nicht zu berühren. Gelang es ihr dagegen einmal, sich so zu stellen, als ob sie seine trockene väterliche Art verstehe und würdige, und dabei ein Weilchen die Hand auf seiner Schulter liegen zu lassen oder gar sich wie ein unbefangenes Kind einen Augenblick an ihn zu lehnen, so leuchtete das Glück aus ihren Augen und sie blieb den ganzen Abend hindurch zusrieden und genügsam.

Das Berhältnis begann für alle schwierig und bedenklich zu werden, die Mutter ausgenommen, welche die Belebung ihres Saufes angenehm empfand und nicht zweifelte, daß Lys eines Tages mit einem ernsten Antrage sich einstellen werde, gerade weil er so zurückhaltend sei. Auch Erikson mühte sich, anderweitig in Anspruch genommen, nicht stark um die Sache, und befonders wenn wir das zierliche Saus zusammen ver= ließen, ging er unverweilt seine eigenen Bege, während ich mit Ins bald vor feine, bald vor meine Hausthure zu wandeln und bort noch stundenlange zu verhandeln und zu streiten pflegte. Ich wagte gar nicht, ihn des Mädchens wegen offen zur Rede zu stellen; denn er war hierin furz abgebunden und stellte sich, je unentschlossener er sich fühlte, um so fester als einer, der wisse, was er thue und zu thun habe. Dafür nahm ich den Umweg durch metaphysische Disputationen, weil ich die Leichtfertigkeit, deren ich ihn mit aufrichtigen Schmerzen bezüchtigte, mit der Gottlosigkeit zusammenwarf, welche er in fo später Stunde ebenfo eifrig und närrifd verteidigte, wie ich fie unaufhörlich angriff. Bir fprachen zuweilen fo lange und fo laut durch die Stille der Racht, daß die Scharwächter ber Stadt uns zur Schonung der schlafenden Bürger vermahnten. Plötlich aber, zur Zeit da das Künftlerfest vorbereitet wurde,

unterbrach Lys einmal meine Rede, von der er wohl merkte, wo sie hinauswollte, und kündigte mit ruhigen Worten an, daß er die Agnes als seine Festgefährtin einladen und auf den Berlauf des Festes abstellen wolle, ob eine bleibende Bersbindung zwischen ihnen sich ergeben werde. Bei derartigen Anlässen sagte er, pslegen die befangenen Menschenkinder aus sich heraus zu gehen und schicksalsfähiger zu sein, als in gewöhnlichen Tagen. Auch für ihn stehe die Sache so, daß er einer zufälligen Entscheidung bedürse, indem die Krast des Wunsches und die Besorgnis eines Fehltrittes sich vollkommen die Wage hielten.

Agnes blühte augenblicklich in neuer Hoffnung auf, als der Geliebte das Wort des Beiles an fie richtete; denn fie hatte ichon in stiller Trauer dem Gedanken entjagt, im Glanze jener Festfreuden ihm auch nur nahe sein zu können. Aber fie wollte das Beil nicht berufen und fügte fich ftill und demutig allen feinen Anordnungen, als er mit den reichen Stoffen gu ihren Gewändern erschien, welche die schlanke Gestalt um= fpannen, ihren Buchs jum Ausbrucke rein geprägter Schönheit bringen follten. Aber mährend er ihre schwarzen Haarwellen, die für drei Maddentopfe ausgereicht hatten, vorprüfend burch Die Bande laufen ließ und in neue Lagen ordnete und fie lautlos das Saupt dazu hinhielt, beschloß fie in diesem selben jungen Saupte stumm und feierlich, nur banach zu trachten, wie sie ihn im rechten Augenblick in ihre Arme zwingen und ihr Leben unauflöslich mit bem feinigen verbinden möge. Der fühne Borfat tonnte nur die Ausgeburt des findlich einfachen aber in Aufregung geratenen Befens fein.





## Dreizehntes Kapitel.

## Wiederum Fastnacht.

Das größte Theater der Residenz war in einen Saal umgewandelt und hatte, voll erleuchtet, bereits die beiden Rörper des Festheeres, die Darstellenden und die Zuschauer, in sich aufgenommen. Während auf ben Galerien und in den Logenreihen die schauende Welt versammelt harrte und einst= weilen sich selbst in ihrem Schmucke betrachtete, summten die Seitenfäle und Bange bicht angefüllt von den fich ordnenden Rünftlerscharen. Hier wogte es hundertfarbig und schimmernd durcheinander. Zeder war für sich eine inhaltvolle Erscheinung und Person, und indem er selber etwas Rechtem gleich sah, schaute er freudig den Rächsten, welcher in der schönen Tracht nun ebenfalls so vorteilhaft und fräftig erschien, wie man gar nicht hinter ihm gesucht hätte, tropbem der Rern der Fest= gebenden nicht aus leeren Figuranten und Lebemenschen, sondern aus schwungvollen, vom Genius gehobenen Jünglingen und längst in gediegener Arbeit ausgereiften Männern bestand, welche einen rechtsgültigen Aufpruch befagen, die bewährten Vorfahren darzustellen. Außer den Malern und Bilbhauern gingen im Zuge Baumeifter, Erzgießer, Glas= und Porzellan= maler, Holzschneiber, Aupferstecher, Steinzeichner, Medailleure

und viele andere Angehörige eines voll ansgegliederten Aunftlebens. In den Gieghäusern standen zwölf Ahnenbilder für den Königspalast, soeben vollendet, jedes zwölf Bug hoch und im Fener vergoldet. Bahlreiche Statuen von Landes= und Beistesfürsten eigener und fremder Nationalität, zu Rog und Jug, samt den Bildwerten ihrer Tukgestelle, waren schon vollendet und in der Welt zerstreut, riesenhafte Unternehmungen begonnen, und es ging in den Fenerhäusern wohl ichon fo gewaltsam und kraftvoll ber, wie an jenem Bugofen zu Florenz, als Benvenuto seinen Perseus gog. In Fresto und Bachs waren ichon anabsehbare Bande bemalt; haushohe gemalte Fenster wurden gebrannt und zusammengesett in einem Farbenfeuer, bas ber Auferstehung einer untergegangenen Aunst angemessen war, um sie würdig zu feiern. Bas die Bemaldesammlungen an seltenen und unersetbaren Schäten auf ver= gänglicher Leinwand bewahrten, wurde zur Erhaltung in dauernder Wiedergabe von geübten Arbeitern mit aufpruchlosem Gleiße auf Porzellantafeln und eble Gefäße übergetragen mit einer Runft, die erft feit wenig Jahren in foldem Brade bejtand. Bas nun ber ganzen Trägerschaft biefer Aunftwelt, ben großen und fleineren Deiftern, ben Befellen und Schülern einen erhöhten Wert verlieh, das war der reinere Abglang der ersten Jugendreife einer solchen Epoche, deren ideale Freudig= feit im selben Zeitalter selten wiederkehrt, eher schon von dem leichten Schatten der Berbildung und Ausartung da und dort umschwebt wird. Alle, auch die bejahrteren, waren noch jung, weil die gange Zeit jung und die Spuren eines blogen Konnens ohne Gefühl noch wenig zahlreich waren.

Jest öffneten sich die Thüren, und die Trompeter und Panker, welche klangvoll erschienen, verbargen mit ihren Reihen den hinter ihnen anschwellenden Zug, so daß man erwartungsvoll harrte, dis sie vorgeschritten der reichen Entsaltung Raum

gaben. Ihnen folgten zwei Zugführer mit dem Kürnberger Wappen, dem Jungfernadler auf den weiß und roten Köcken, und hinter diesen schritt schlank und zierlich einher, einen mächtigen Laubkranz auf dem Haupte, den goldenen Stab in der Hand, der Führer der stattlichen Zunft der Meistersänger. Alle bekränzt, ging die gute Schar derselben daher mit ihrer Spruchtasel, voran die wanderlustige Jugend in kurzer Tracht, welcher die Alten folgten, den ehrwürdigen Hans Sachs umzgebend, der sich im dunkelfardigen Pelzmantel wie ein wohlzgelungenes Leben mit dem Sonnenschein ewiger Jugend um das weiße Haupt darstellte.

Aber das bürgerliche Lied war dazumal so reich und überquellend, daß es jede Meisterschaft begleitete und hauptstächlich auch unter dem Banner der nun folgenden Baderzunft hinter Schermesser und Bartbecken herging. Da war Hans Nosenblüth, der Schnepperer, der viel gewanderte Schalks und Wappendichter, ein krummbuckliger munterer Gesell mit einer großen Alnstiersprize im Arm. Mit langen Schritten folgte diesem der hochbeinige Hans Folz von Worms, der berühmte Barbier und Dichter der Fastnachtsspiele und Schwänke und als solcher Genoß des Rosenblüth und Vorzünder des Hans Sans Sachs. Zwei Bartscherer und ein Schuhmacher pflegten so das junge Schoß der deutschen Bühne.

Liederreich waren alle die anderen Zünfte, die nun folgten in ihren bestimmten Farben an Aleid und Banner, die Schäffler und Brauer, die Metzer in rot und schwarzem mit Fuchspelz verbrämtem Zunstgewande, die hechtgrauen und weißen Bäcker, die Wachszieher lieblich in grün, weiß und rot und die berühmten Lebküchler hellbraun und dunkelrot gekleidet; die unssterblichen Schuster schwarz und grün, wie Pech und Hossmung, buntflickig die Schneider. Mit den Damaste und Teppichwirkern erschienen schwar unmhafte Meister des höheren Gewerbes;

denn sie brachten die fürstlichen Teppiche und Tücher hervor, mit denen die Häuser der Raufherren und Patrizier geschmückt waren.

Alle jest erscheinenden Zünfte waren ausgefüllt von einer wahren Republik kraftvoller, ersindungsreicher Handwerks= und Kunstmänner. Die Tüchtigkeit teilte sich unter die Gesellen, welche manchen berufenen Burschen aufzuweisen hatten, wie unter die Meister. Schon die Dreher zeigten als Genossen Hieronymus Gärtner, welcher mit kindlicher Andacht, als ein Berklein zum Preise Gottes, aus einem Stücken Holz eine Kirsche schnitzte, die auf dem Stiele schwankte, und eine Fliege, die darauf saß, so zart, daß die Flügel und die Füße sich beswegten, wenn man sie anhauchte, — der aber zugleich ein erschreuer Meister in Basserwerken und kunstreichen Brunnen war.

Aus der wirren Fülle von Erscheinungen, deren fast jede ihre anmutige Legende hatte, seben jett noch manche in meinem Gedächtnisse, und doch sind es wenige im Bergleich zum Ganzen. Unter den Hufschmieden, rot und schwarz gekleidet wie Feuer und Kohle, ging Meister Melchior, der die großen eisernen Schlangengeschütze aus freier Hand schmiedete; unter den Büchsen=machern der erfindungsreiche Geselle Hans Danner, der schon dazumal von den Metallen Späne trieb, als hätte er weiches Holz unter den Händen, und sein Bruder Leonhard, der Ersinder von mauerstürzenden Brechschranben. Da ging auch Meister Wolff Danner, der Ersinder des Feuersteinschlosses, und neben ihm Böheim, der Meister der Geschützießer, welche ihre gleißenden, wohlverzierten Geschütziehren, Kanonen, Meten und Karthaunen durch alle Welt berühmt machten.

Die Zunft der Schwertseger und Baffenschmiede allein umfaßte eine gegliederte Belt kunstreicher Metallarbeiter. Der Schwertseger, der Haubenschmied, der Haruischmacher, jeder von diesen brachte den Teil der kriegerischen Rüstung, der seinem Ramen entsprach, zur größten Gediegenheit und bewährte

darin ein nachhaltiges Künstlerdasein. Wunderbar löste sich die strenge Einteilung in die Freiheit und Vielseitigkeit auf, mit welcher die schlichten Zunstmänner wieder zu den wichtigsten Thaten und Ersundungen vorschritten und alle wieder alles konnten, oft ohne des Lesens und Schreibens mächtig zu sein. So der Schlosser Handlen, der Vervollkommner großer Uhrwerke mit Planetensustemen, und der Vervollkommner derselben, Andreas Heinlein, welcher auch so kleine Uhren zuwege brachte, daß sie im Knopse der Spazierstöcke Platz hatten; auch Peter Hele, der eigentliche Ersinder der Taschenuhren, ging hier unter dem handsesten Namen eines Schlossermeisters.

Noch seh' ich auch unter den Holzschneidern ein kleines Männchen in einem Mäntelchen von Kahenpelz, den Hieronymus Rösch, den Kahenstreund, in dessen stiller Arbeitsstube überall jene spinnenden Tiere saßen. Und gleich hinter dem grauschwarzen Kahenmännchen erblicke ich die lichte Erscheinung der Silberschmiede in himmelblauem und rosenrotem Gewande mit weißem Ueberwurf, und die Goldschmiede, hochrot gekleichet mit schwarz damastenem, reich mit Gold gesticktem Mantel. Silberne Bildtafeln und goldgetriebene Schalen wurden ihnen vorangetragen; die plastische Kunst lachte hier in silberner Wiege und die neugeborene Kupserstecherei hatte hier ihren metallischen Ursprung, getrennt von dem Holzschnitt, welcher mit der schwärzlichen Buchdruckerei wandelte.

Noch sehe ich auch einen seinen Mann, dessen Legende mich besonders rührte, unter den Aupfertreibern, den Sebastian Lindenast, der seine kupfernen Gefäße und Schalen so schön und kostbar arbeitete, daß der Kaiser ihm das Vorrecht verlieh, sie zu vergolden, was sonst keiner durste. Welch' ein schönes Verhältnis zwischen dem Verkmann und dem obersten Haupte der Nation, diese Besugnis, ein geringes Metall um der edeln Form willen zum Goldrange zu erheben!

Gleich neben diesem sah ich den Beit Stoß, einen Mann von seltsamster Mischung. Er schnitt aus Holz so holde Marienbilder und Engel und bekleidete sie so lieblich mit Farben, güldenem Haar und Edelsteinen, daß damalige Dichter begeistert seine Werke besangen. Dazu war er ein mäßiger und stiller Mann, der keinen Wein trank und fleißig seiner Arbeit oblag, immer neue fromme Vilder für die Altäre erschafsend. Aber des Rachts machte er eifrig falsche Wertpapiere, um sein Gut zu mehren, und als er ertappt wurde, durchstach man ihm öffentlich mit einem glühenden Eisen beide Wangen. Weit entsernt, von solcher Schmach gebrochen zu werden, erreichte er in aller Gemächlichkeit ein Alter von fünfundneunzig Jahren und schnitt nebenbei Relieskarten von Landschaften mit Städten, Gebirgen und Flüssen; auch malte er und stach in Aupfer.

Doch als ein ganzer und klassischer Genoß trat nun unter dem schlichten Namen eines Gelb= und Rotgießers Peter Bischer einher mit seinen fünf Söhnen, die Hantierer in glänzendem Erze. Er sah aus mit seinem kräftig gelockten Bart, der runden Filzmüße und seinem Schurzsell wie der wackere Hephästos selber. Sein freundlich großes Auge verstündete, daß es ihm gelang, sich im Sebaldusgrabe ein uns vergängliches Denkmal zu sehen, reich an Arbeit vieler Jahre und beschienen vom Abglanz griechischen Lebens, ein Wohnsit vieler Bildwerke, die im lichten Raume den silbernen Sarg des Heiligen hüten. So wohnte der Meister selbst mit seinen fünf Söhnen samt ihren Weibern und Kindern in Sinem Hause und derselben Werkstatt, im Glanz neuer Werke.

Einer, der mir nicht viel weniger gefiel, war im Zuge der Maurer und Zimmerleute Georg Weber, groß und stark heran schreitend, zu dessen grauem Kleide es einer Unzahl von Ellen Tuches bedurfte. Der war freilich ein Wäldervertilger; benn mit seinen Werkseuten, die er alle so groß und stark auß=
suchte, wie er selber war, mit dieser Riesenschaft arbeitete er
mächtig in Bäumen und Balken, sinnreich und künstlich, und
sand nicht seinesgleichen. Er war jedoch ein trotziger Volkz=
mann und machte im Bauernkrieg den Bauern Geschütze auß
grünen Waldbäumen. Er sollte deshalb zu Dinkelsbühl ge=
köpft werden; allein der Rat von Nürnberg löste ihn wegen
seiner Kunst und Nützlichkeit auß und ernannte ihn zum
Stadtzimmermeister. Er baute nicht nur schönes und festes
Sparren= und Balkenwerk, sondern auch Mühl= und Hebe=
maschinen und gewaltige lasttragende Wagen, und fand für
jedes Hindernis, jede Gewichtmasse einen Auschlag unter seiner
starken Hirnschale. Bei alledem konnte er weder lesen noch
schreiben.

Scharen von ausdrucksvollen Gestalten, die alle im Leben gesstanden hatten, die dieser Teil des Zuges mit der Zunft der Maler und Bildhauer und der Erscheinung Albrecht Dürers abschloß. Unmittelbar voran ging ihm der Edelknabe mit dem Wappenschilde, der in blauem Felde drei silberne Schildchen zeigt und von Maximilian dem großen Meister für die ganze Künstlerschaft gegeben worden ist. Dürer selbst schritt zwischen seinem Lehrer Wohlgemuth und Adam Kraft; die eigenen hellen Ringellocken des Darstellers sielen nach beiden Seiten gleich gescheitelt ganz so auf die breiten mit Pelz bedeckten Schultern, wie im bekannten Selbstbildnis, und mit annutiger Geschickslichseit trug der geschmeidige Mann die seierliche Würde, die auf ihm lastete.

Nachdem nun, was eine Stadt baut und ziert, vorangesgangen, trat gewissermaßen die Stadt selbst auf. Bon zwei bärtigen Hellebardieren begleitet, wurde ihr das große Banner vorgetragen. Hoch trug der kecke Fähndrich die wallende

Fahne, im üppig geschlitten Rleide, die linke Fauft stattlich in die Seite gestemmt. Misdann fam der Stadthauptmann, friegerifd prächtig in rot und fcwarz gefleibet, mit dem Bruft= harnisch angethan und den Ropf mit breitem von Federn wogenden Baretthute bedeckt. Ihm folgten Bürgermeifter, Syndifus und Ratsherren, unter ihnen mandi' ein im weiten Reich angesehener und ersprieglicher Mann, und endlich die festlichen Reihen der Geschlechter. Seide, Gold und Juwelen glänzten hier in schwerem Ueberfluß. Die faufmännischen Patrizier, deren Güter auf allen Meeren schwammen, die gu= gleich in streitbarer Saltung mit dem selbstgegoffenen Beschüte die Stadt verteidigten und an den Reichstriegen teilnahmen, übertrafen den mittleren Abel an Pracht und Reichtum wie in Gemeinsinn und sittlicher Bürde. Ihre Frauen und Töchter rauschten wie große lebende Blumen einher, einige mit gol= benen Regen und Säubchen um die ichon gezöpften Saare, andere mit federwallenden Süten, diefe den Sals mit feinsten Linnen umschloffen, jene die entblößten Schultern mit köftlichem Rauchwerk eingerahmt. Inmitten dieser glänzenden Reihen gingen einige venetianische Herren und Maler, als Gafte gedacht, poetisch in ihre welschen, purpurnen ober schwarzen Mäntel gehüllt. Diese Gestalten lenkten die Phantafie auf die Lagunenstadt und von da in die Beite an alle Ruften bes Mittelmeeres.

Gine zweite breite Reihe von Trompetern und Paukern, überragt vom Doppelaar, führte endlich schmetterud das Reich heran, mit allem, was es an Tapferkeit und Glanz um den Kaiser zu scharen hatte. Ginen Hausen Landsknechte mit seinem robusten Hauptmann gab sogleich ein lebendiges Vild jener Kriegszeit und ihres unruhigen, wilden und singlustigen Volkstumes. Durch den Bald von achtzehn Schuh langen Spießen, unter dem sie einhermarschierten, sah der innere Blick

Berg und Thal, Wälder und Felder, Burgen und Besten, beutsches und welsches Land sich ausbreiten, nachdem die mauerumschlossene reich gebaute Stadt sich vorhin kund gethan. Die Schar der Kriegsgesellen, aus dem jungen Bolke und einigen älteren Schnapphähnen bestehend, hatte sich so eisrig in Tracht, Sitten und Lieder des geschichtlichen Borbildes eingelebt, daß von diesem Feste her sich eine eigene Landsknechtkultur in Wort und Bild aufthat und die bloßen sonnverbrannten Nacken der Schwartenhälse, ihre zerschnittenen Bauschkleider und kurzen Schwerter noch lange hin überall zu sehen waren.

Run wurde es aber wieder feierlicher und stiller. Bier Edelknaben mit den Wappenschilden von Burgund, Holland, Flandern und Desterreich, dann vier Ritter mit den Bannern von Stener, Tirol, Habsburg und mit dem kaiferlichen Paniere traten auf, dann ein Schwertträger und zwei Berolde. Rach der Flamberge tragenden Leibwache des Raifers kam eine Schar Ebelknaben in kurzen golbstoffenen Bämfern, goldene Potale tragend, dem kaiferlichen Mundschenk vorauf, und ebenso gingen Jäger und Falkoniere dem Dberjägermeifter vorauf. Fackelträger mit vergittertem Gesicht umgaben den Raifer. Rock und Hermelinmantel von schwarzdurchwirktem Goldstoff, einen goldenen Bruftharnisch tragend, auf dem Barett den königlichen Reif, ging Maximilian I. heroifch daher, das Angesicht auf das Helbenmütige, Ritterhafte und Sinnreiche gerichtet. So konnte man felbst von dem lebenden Konterfei sagen. Denn es hatte sich für das Bild des Kaisers ein junger Maler von den fernsten Grenzen des ehemaligen Reiches gefunden, der in Haltung und Angesicht ohne alle Zuthat wie bazu geschaffen mar.

Unmittelbar hinter dem Kaiser ging sein Instiger Rat Kunz von der Rosen, aber nicht gleich einem Narren, sondern wie ein kluger und wehrbarer Held lanniger Weisheit. Er war ganz in rosenroten Samt gekleidet, knapp am Leibe, doch mit weiten ausgezackten Oberärmeln. Auf dem Kopse trug er ein azurblanes Hütchen mit einem Aranze von je einer Rose und einer goldenen Schelle; an der Hüfte indessen hing an rosenfarbenem Gehänge ein breites, langes Schlachtschwert von gutem Stahl. Wie sein Held und Kaiser war er nicht sowohl ein Dichter, als selbst ein Gedicht.

Dun fdritt in Stahl gehüllt und maffenklirrend einher, was von der Lüneburger Seide bis zum alten Rom, von den Pyrenaen bis zur türkischen Donau gesochten und geblutet hatte, Die glänzende Führerschaft des Reiches: ber Erbichent und Statthalter Siegmund von Ditridftein und ber gum zeitweiligen Feldheren gediehene Jurift Illrich von Schellenberg, Georg von Frundsberg, Erich von Braunschweig, Frang von Sidingen, das Freundespaar Roggendorf und Salm, Andreas von Connenburg, Rudolf von Unhalt und die übrigen, jeder mit seinen Baffen= und Trophäenträgern, überschattet von den Fahnen mit den Ramen der Schlachten und Belagerungen, begleitet von Schilden mit fühnen oder edelfinnigen Bahlsprüchen. In diesem Aufzuge fah man vorzugsweise schöne und fraftige Männergestalten, ba bier meistens folde ihren Plat genommen, die als die Schmiede ihres Gludes fich auf Die Sohe des Lebens und Gelingens durchgefampft hatten und in jeder Sinsicht geeignet waren, das Tüchtigste vorzustellen. 3d hatte mich an meinem noch verborgenen Plate etwas vor= gedrängt, um beffer feben zu können, was und voranzog, und verschlang alles mit ben Angen, wie einer, ber das zweite Geficht hat. Deine eigene Mitspielerschaft gang vergeffend erlabte ich mich an dem Anblick der Herrlichkeit; als ob ich felbst ein Rachkomme ber verschwundenen Reichsgenossen ware, atmete ich voll stolzer Frende, die sich womöglich noch steigerte, als nun unter den gelehrten Raten des Königs der berühmte Bilibald Pirkheimer auftrat, der in dem sogenannten Schwabenstriege den nürnbergischen Zuzug in der Heerfolge Maximilians gegen die Schweizer geführt und jenen Feldzug beschrieben hat. Denn plößlich siel mir nun ein, wie dieser selbe Ritterkönig mit allen diesen Ariegsherren, als er mein Baterland hatte zum Reiche zurückzwingen wollen, das gegen meine Vorsahren aufgerichtete Reichsbanner hatte niederlassen und ohne Erfolg abziehen müssen, in die Klage ausbrechend, er könne die Schweizer nicht ohne Schweizer schlagen. So vermochte ich um so ungetrübter, mich allen nationalen Selbstzufriedenheiten hinzugeben und bedachte nicht, wie unablässig die Eimer des Geschickes steigen und fallen, und wie wenig, was meine alten Eidgenossen betraf, dieselben eigentlich trop ihrer Tapferkeit von allen ihren Nachbaren geliebt und geschätzt waren.

Ich hätte auch beinahe übersehen, daß der lange Prachtzug des letzten Ritters zu Ende ging und, während die Scharen der bisher Vorübergezogenen im weiten Rundgange sich kreuzten, schon der Mummenschanz heranrauschte, in welchem alles sich aufthat, was die Künstlerschaft an übermütigen Sonderlingen, Witholden, Lückenbüßern und Kometennaturen vermochte.

Auf einem störrischen Esel eröffnete der Mummereiensmeister den träumerischen Zug, und hinter ihm tanzten die bunten Narren Gylyme, Pöck und Guggerillis, die Zwergschälke Metterschi und Duweindl und viele andere Narren daher, unter welche ich als ein ziemlich stiller Narr zurückgeschlüpft war. Dann kam der bekränzte Thyrsusträger, welcher die behaarte, gehörnte und geschwänzte Musikbande führte. In ihren Bockhäuten nach der eigenen Musik hüpfend und hopsend brachten diese Gesellen eine uralte, seltsam schreiende und brummende Musik hervor, bald in der Oktave, bald in lauter Duinten pfeisend und schnurrend, aus der obersten höhe in die unterste Tiese springend.

Mit goldenem umlaubtem Thyrsusstabe schritt der Anstührer des Bacchuszuges vor. Ein Kranz blauer Trauben umschattete seine glühende Stirn; von den Schultern flatterte und wallte eine festliche Last buntgestreister Seidenbänder bis auf die Füße und verhüllte wehend den schlanken Körper. Nur die Füße waren mit goldenen Sandalen bekleidet. Halb mittelalterlich, halb antik geschürzte Winzer umschwärmten die biblischen Kundschafter aus dem gelobten Lande, welche an tief gebogener Stange die große Traube trugen, gesolgt von vier noch kernhafteren Männern, die zwischen vier ausrechten Fichten eine noch viel mächtigere Traube daher brachten. Alle übrige Zubehör eines bacchantischen Getümmels mit Becken, Schalen und Stäben zog und schob den Wagen des ephenbekränzten Gottes, über dem sich ein dunkelblauer Himmel von Trauben wölbte.

Dem Triumphwagen der Benus, welcher sich hierauf nahte, gingen als Diener des Mars zwei zarte in Landstnecht= tracht gelleidete Anaben mit Trommel und Pfeife voraus, die geferbten Federhüte auf dem Rücken tragend, daß das bunte Befieder auf dem Boden schleifte. Mit schelmischer Feierlichkeit ließen sie ihren Rriegsmarsch ertonen, wobei die mehr faufte als fdrille Flote immer benfelben fehnfüchtigen Cat wieder= holte. Könige mit Krone und Scepter, zerlumpte Bettler mit bem Schnappfact, Pfaffen und Juden, Türken und Dohren, Jünglinge und Greife zogen ben Bagen herbei. Die auf ihm ruhende Benus war niemand anders als die icone Rofalie, halb liegend auf einem Rosenlager unter burchsichtiger Blumenlaube. Ihr Aleid mar von Purpurseide, aber vom Schnitte eines patrizischen Festkleides ber bamaligen Zeit, wie etwa Mbrecht Dürer eine mythologische Gestalt zu zeichnen liebte. Der schwere Stoff bildete fogar getren den prächtigen gebrochenen Faltenwurf an ben weiten langen Mermeln und ber königlichen

Schleppe, und ein breiter Damenhut von Purpurfamt mit weißen Federn umfäumt, überschattete magrecht das Saupt, von einem goldenen Stern überftrahlt. In der Sand hielt fie eine goldene Weltkugel, auf welcher zwei mit den Flügeln schla= gende und sich schnäbelnde Tauben sagen. Unter ihren Gefan= genen gingen zu beiden Seiten des Wagens der heidnische Philofoph Aristoteles und der driftliche Dichter Dante Mighieri, welche in ehrwürdigster Haltung ihr zu besonderem Schut und Sandreichung dienten. Sie aber schaute bann und wann rückwärts, da gleich hinter ihrem Wagen der starke Erikson als wilder Mann einherkam, der den Zug der Diana auführte, Lenden und Stirn in bichtes Cichenlaub gehüllt, ein Barenfell um die Schultern geschlagen. Biele Jäger folgten ihm mit grünen Zweigen auf Süten und Rappen, die großen Sift= hörner mit Laubwerk umwunden, das Jagdkleid mit Iltisfellen, Luchsköpfen, Rehfüßen und Cbergahnen besett. Ginige führten Rüden und Windspiele, einige mit Steigeisen am Gürtel trugen Gemsbocke auf dem Rucken, andere Auerhähne und Bundel von Fasanen, und wieder andere auf Bahren Schwarzwild und Siriche mit versilberten Sauern, Geweihen und Schalen. Dann trug eine Schar wilder Männer ein wanderndes Gehölz belaubter Bäume verschiedener Art, in welchen Sichhörnchen fletterten und Bogel nisteten. Durch die Stämme dieses Waldes fah man ichon die filberne Geftalt der Diana ichim= mern, der schmalen Agnes, wie fie von Ins gefleidet und geschmückt worden. Ihr Wagen war von allem möglichen Wilbe bedeckt und deffen Röpfe umfränzten ihn mit vergoldetem Sorn und bunten Federn. Sie felbst faß mit Bogen und Pfeil auf einem Felsen, aus welchem ein Duell in ein Beden von Tropf= steinen sprang; wilde Männer, Säger und Nymphen nahten fich in buntem Gedränge, um aus hohler Sand ben Durft gu stillen.

Agnes war in ein Gewand von Silberstoff gekleidet, das bis an die Hüften sich knapp anschmiegte und alle ihre gesschmeidigen Formen wie aus demselben Metalle gegossen erscheinen ließ. Die kleine klare Brust war wie von einem Silberschmied zierlich getrieben. Bom Schoße abwärts, den ein grüner Florgürtel mehrsach umwand, sloß das Gewand weit und faltig, wiederholt geschürzt, doch dis auf die Füße, die mit silbernen Sandalen keusch hervorsahen. Im schwarzen griechisch aufgebundenen Haare machte sich mit Mühe die blanke Mondsichel sichtbar, und wenn der Kopf sich ein wenig regte, wurde sie von den Locken zeitweise ganz bedeckt. Das Gesicht der Agnes war weiß wie Mondschein und noch blasser als gewöhnlich; ihr Auge flammte dunkel und suchte den Gesliebten, während in dem silberglänzenden Busen der kühne Ausschlag, den sie gesaßt, das Herz pochen machte.

Der geliebte Lys aber, der den Aufzug eines alten der Jagd obliegenden Assprerkönigs gewählt, um seiner Diana zur Seite gehen zu können, hatte, sobald er die Rosalie-Benus er-blickt, jene verlassen, sich unter den Triumphzug der letzteren gemischt, betrachtete sie unverwandt gleich einem Rachtwandler und wich keinen Schritt von ihrem Wagen, ohne seines Thuns bewußt zu werden.

Meinerseits hatte ich mich, meinem alten Zunamen getren, in ein laubgrünes Narrenkleid gesteckt und um die Schellenskappe ein Gestecht von Disteln und Stechpalmzweigen mit roten Beeren geschlungen. Diese jagdverwandte Tracht benutzte ich nun, als ich sah, wie die Dinge standen oder vielmehr gingen, um ab und zu durch den wandelnden Wald zu huschen und der ärmsten Diana zur Seite zu bleiben, da sonst kein Bestreundeter um sie war; denn Erikson, der wilde Mann, hielt sein Auge auf Lys und Rosalien gerichtet, ohne indessen stark aus seiner Gemütsruhe zu geraten.

Den füdlich = griechischen Bildern folgte als nordisch = ger= manisches Märchen der Zug des Bergkönigs. Gin Gebirge von Erzstufen und Arnstallen war auf seinem Wagen errichtet und darauf thronte die riesige Gestalt in grauem Pelztalar, den schneeweißen Bart wie das haar bis auf die Suften ge= breitet und diese davon umwallt. Das haupt trug eine hohe goldene Zackenkrone. Um ihn ber schlüpften und gruben kleine Inomen in den Söhlen und Gangen und waren wirkliche Bubchen; aber ein kleiner Berggeist, welcher vorn auf bem Wagen stand, ein strahlendes Grubenlicht auf dem Kopf, den Hammer in der Hand, war ein kaum drei Spannen langer, völlig ausgewachsener Künstler, ebenmäßig fein gebaut, mit männlich sanberem Gesichtchen, blauen Augen und blondem Zwickelbart. Das kleine Befen, einem Zaubermärchen gleichend, war nichts weniger als eine bloke Seltsamkeit, sondern ein folider und rühmlicher Maler, ein lebendiges Zeugnis, daß diese bedeutende Rünftlerschaft nicht nur alle Gliederungen eines großen Bolkes, sondern auch alle Gestaltungen des förperlichen Daseins umfaßte.

Hrägemeister aus Silber und blankem Kupfer kleine Denkmünzen auf das Fest; ein Drache spie sie in ein klingendes Becken und zwei Pagen, Gold und Silber genannt, warsen die Schimmerstücke unter das schauende Bolk. Ganz zuletzt und einsam schlich der Narr Gülichisch daher und schüttelte tranrig den leeren Bentel.

Freilich folgte dem hinkenden Narren auf dem Fuße wieder der glanzvolle Anfang; wieder gingen die Zünfte, das alte Nürnberg, Kaifer und Neich und die Fabelwelt vorüber, und so zum dritten Male, und immer ging Lys neben dem Wagen der Benus, schritt Erikson aufmerksam dahinter her und schaute

Agnes, welche in ihrem Balde nicht sehen konnte, was vorging, bald ratlos umber, bald schlug sie tranrig die Augen nieder.

Die gange Maffe reihte fich nun in eine gedrängte Ordnung und ließ ein volltöniges Teftlied erschallen, um dem wirklichen Könige, in beffen Machttreis zuleht dieje ganze Traumwelt hing ihre Suldigung darzubringen. Dann bewegte fich ber lange Zug an ber im Logenfaal versammelten Familie bes Landesherren vorbei und auf bedeckten Bangen in das Ronigs= fchloß hinüber, durch beffen Gale und Korridore, welche alle von Buschauern angefüllt waren. Der zufriedene, ja vergnügt scheinende Monard, welcher die rauschende und farbenstrahlende Festfreude gewissermaßen als ben Lohn seines eigenen Ber-Dienstes betrachten burfte, faß auf goldenem Seffel in der Mitte ber Scinigen und befah fich nun biefe und jene Erscheinung bes vorüber wallenden Zuges genauer und richtete an manchen einzelnen ein Scherzwort. Alls ich in feine Rabe fam, hatte ich ein fleines Suhnchen mit ihm zu pflücken. Denn vor furger Zeit, ba ich nach bem Rate bes trinksamen Gichmeisters in ber Abenddammerung durch eine ftille Strage ging, um ben befcheibenen Abendtrunt aufzusuchen, begegnete ich dem mir unbefannten Schlank hageren Danne, der ploglich seinen rafchen Schritt anhielt und mich achtlos Borübergehenden fragte, warum ich ihm nicht die gebührende Chre erweise? Erstaunt fah ich ihn an; aber schon hatte er mir den Sut vom Ropfe genommen, mir in die Sand gegeben und fagte: Rennen Gie mich nicht? Ich bin der König! worauf er feinen Beg in die Dämmerung hinein fortsette. Ich brachte meinen Sut wieder, wo er hingehörte, fah dem ichattenhaften Bandler noch verbluffter nach und wußte nicht, was zu thun fei. Endlich fagte ich mir, wenn es ein Spagvogel gewesen, ber fich einen Scherz gemacht, so handle es sich nicht um die Ehre; sei es aber wirklich der König, dann auch nicht; benn wenn die Könige

nicht beleidigt werden dürfen, so können sie auch nicht beleidigen noch beschimpfen, da ihre einsame Willfür jede gewöhnliche Wirkung aushebe. Heute erkannte ich, als ich an ihm vorüber ging, sogleich, daß es der König gewesen. Die Karrenfreiheit benutzend sprang ich aus dem Zuge heraus, trat vor ihn, streckte meinen Kopf dar und rief fröhlich: Hei, Bruder König! warum greisst du nicht an meinen Hut? Er sah mich ausmerksam an, erinnerte sich offenbar und verstand auch, daß ich die Disteln und Stechpalmen meinte, an denen er sich verletzen würde. Aber er sagte kein Wort, sondern faßte lächelnd mit spitzen Fingern zwei der aufragenden Schellenzipfel meiner Kappe, hob sie ganz sachte in die Höhe, so daß ich barhäuptig dastand, und ließ sie ebenso sanft wieder nieder. Da sah ich, daß hier nicht aufzukommen war, ließ den Handel fallen und trollte weiter.

Die Prachttreppen hinunter, durch Bogengänge und Säulenhallen, über die von Pechflammen erleuchteten Plätze, von den Wogen des Stadtvolkes angefüllt, überall gingen die Künstler an ihren Werken vorbei, bis der Zug in dem großen Fest= gebäude mundete, beffen Raume für die weiteren Thaten gu= bereitet und geschmückt waren. Der größte Saal war zu Bankett, Spiel und Tang eingerichtet und zwar gang im Stile des gefeierten Zeitalters, eine Reihe von Nischen und Neben= gemächern für ben Aufenthalt einzelner Gruppen und Gefell= schaften gartenähnlich verkleidet. Nachdem die allgemeine Tafel= freude genugfam vorgerudt, begann auch unverweilt Tang und Spiel jeder Art an allen Enden. Die Meisterfänger hielten bei offener Thure Singschule in einem kleineren Saale. Es wurde nach den gunftigen Gebrauchen wettgefungen, ein Schulfreund ober Singer zum Meister gesprochen und bergleichen mehr. Die vorgetragenen Gedichte enthielten hauptsächlich Becheleien ber verschiedenen Runftrichtungen gegen einander,

Beripottung anmaglichen ober eigenfinnigen Befens an Leuten und Schulen, Rlagen über gesellichaftliche Uebelftande, bann auch den Preis des Unbestrittenen, Anerkannten. Es war fo an fagen eine allgemeine Abrechnung, bei welcher jede Richtung und jede Große ihren Bertreter mit fertigem Spruche unter Die Singer gestellt hatte. Der Inhalt der lebhaften fatirischen Berje nahm sich höchst feltsam aus in ber Form, in welcher er vorgebracht murde. Denn mahrend alle Gingenden in den= felben einformigen und hölgern trodenen Anittelversen ihre angeblichen Stollen und Abgefänge vortrugen, wurde doch jeder einzelne unter Ankundigung einer neuen Beife aufgernfen. Da wurde gefungen in Orpheus sehnlicher Rlagweise, der gelben Löwenhautweife, der schwarzen Agtsteinweife, der Sgelweise, verschloffenen Selmweise, überhohen Bergweise, frummen Binkenweise, glatten Seidenweise, Strobhalmweise, spitigen Pfriemweise, stumpfen Pinfelweise, blanen Berlinerweise, rheinischen Senfweise, gliberigen Turmgodelweise, fauren Bitronen= weise, gaben Sonigweise n. f. w. und bas Belachter war groß, wenn nach diesen pomphaften Ankundigungen immer der alte grämliche Leierton sich von neuem hören ließ. Ginige Ginger pacten auch ihren Gegenstand unmittelbar aus bem gegen= wärtigen Angenblicke; fo rachte fich ein Schufter für den Stolz, mit welchem eine Edelfrau, ihrer Rolle getreu, ihm foeben den Tang verweigert, burch lautes Anrühmen ber Bunft, die bei mehr als einer goldenen Dame zu holen fei, wenn man es nur recht anzufangen wiffe, worauf ein Beiggerber mit Aufwerfung der alten Frage antwortete, ob Recheit ober Befcheiden= beit eher jum Biele führe, und ein Bachezieher schließlich die Frauen für folche Bejen erflarte, welche ftets die eine Art vorzögen, wenn die andere gerade nicht zu haben wäre.

So grobe Reden durfte die Fran Benus, die mit einem Teile ihres Gefolges der Singschule beigewohnt, nicht anhören.

Sie brach mit verstellter Entruftung auf und zog fich in eines der Seitengemächer zurud, wo fie ihren durch ein paar anmutige Frauen vermehrten Sof hielt. In einer anstoßenden gang grünen Nische hatten die Jäger ihren Sitz aufgeschlagen, und ihrer Diana dienten einige junge Nymphen zur Gesellschaft; fie ließen fie aber meiftens allein sigen und schwärmten mit den wilden Jagdgenossen auf den Tanz aus. Ich fette mich baher öfter neben fie und suchte ihre Berlaffenheit durch Gefpräch und übliche Dienstleistungen so ungesehen als möglich zu machen, bis die zu erhoffende Bendung der Dinge herbeikäme, Erikson ging ab und zu; er konnte seiner Bilbemannstracht halber nicht wohl tauzen, noch sich in zu große Rähe der Frauen seben. Die Rolle war ihm erft in den letten Tagen burch eingetretenen Notfall aufgedrängt worden und er hatte fie nicht ungern übernommen, weil sie ihn von der Frau Rosalie etwas getrennt hielt und hiedurch das zwischen ihnen waltende Berhältnis nicht zu früh gang offenkundig wurde, und Rosalie war damit einverstanden. Jest bereute er fast sein Verfahren, als er sah, wie Lys fort und fort dicht in ihrer Nähe blieb, wie fie lachte, scherzte, von freundlichem Liebreize strahlte und den eifrig sie unterhaltenden Untreuen mit anmutig naiven Fragen in einer Bewegung erhielt, beren Berblendung die schöne Sicherheit nicht ahnte, in welcher die Frau lebte. Weder er noch Erikson bemerkten den scheinbar zufälligen, flüchtigen, aber zufriedenen Blick, mit welchem fie mitten im Gespräche der Gestalt des wilden Mannes folgte, wenn er zuweilen in einiger Entfernung vorbeiging.

Agnes hatte schon lange stumm neben mir gesessen, während die kostbare Zeit dieser Nacht unaufhaltsam vorrückte. Sie wiegte, den Busen von ungestümen Gesühlen bewegt, das schwarz gelockte Haupt, und nur zuweilen schoß sie einen flammenden Blick zu Lys und Rosalien hinüber, zuweilen auch

sah sie ruhig verwundert hin, aber stets erblickte sie dasselbe Schauspiel. Zulett verstummte auch ich und versant in trübes Sinnen über eine so große Schwäche des von mir hochges haltenen Freundes. Wie eine unheimliche Naturerscheinung bennruhigte mich dieser rücksichtslose Wantelmut, der zu einer Art frecher Kühnheit wurde, und ich litt unter dem Eindruck, mit welchem man im Traum einen Sinnlosen sich in den Absgrund stürzen sieht.

Ein tiefer Teufzer weckte mich auf; Agnes hatte gesehen, wie Lys mit Rosalien zum Tanze schritt, der im nahen Hauptsfaale rauschte und wogte; plötlich forderte sie mich auf, sie ebenfalls hinzusühren und mit ihr zu tanzen. Schon drehten wir uns mit der buntschimmernden Menge und begegneten zweimal der rosigen Benus, deren Purpurgewand slog und den mit ihr tanzenden Lys zeitweise halb bedeckte. Dieser grüßte uns froh und zusrieden, wie man Kinder grüßt, die sich gut zu unterhalten scheinen. Wieder trasen wir am Ende des Walzers zusammen; Rosalien gesiel das zierliche Kind und verlangte es in ihrer Rähe zu haben, während ich an den Narrenspielen teil nehmen mußte, die den Tanz jetzt ablösten.

An einem langen Seile führte Aunz von der Rosen alle vorhandenen Narren durch das Gedränge. Jeder trug auf einer Tasel geschrieben den Namen seiner Narrheit, und von den leichtern schied der lustige Nat neun schwere aus und stellte sie vor dem Kaiser als Regelspiel auf. So standen da vor aller Angen Hochmut, Neid, Grobheit, Eitelseit, Bielwisserei, Bergleichungssucht, Selbstbespiegelung, Halsstarrigkeit und Wankelmut. Mit einer mächtigen Angel, welche die übrigen Narren mit komisch heftigen Gebärden herbeiwälzten, versuchte nun mancher Nitter und Bürger nach den neun Kegelnarren zu schieden, aber nicht einer wankte, bis endlich der heroische War, welcher das ganze beutsche Bolk darstellte, sie alle mit

einem Wurfe über den Haufen warf, daß sie übereinander purzelten.

Aus dieser Niederlage entwickelte sich eine scherzhafte Auferstehung, indem Rung dem sieghaften König als Belohnung die wiedererstandenen Bildwerke der alten Welt vor Augen brachte und zunächst die gefallenen Narren als Riobiden= gruppe aufrichtete, welche freilich zur Zeit Maximilians noch in der Erde lag. Aus der tragischen Darstellung löste sich unversehens die Gruppe der Grazien, von drei jungen, zierlich feinen Narren gebildet, welche sich nach einmaligem Umbrehen wieder um einen Mann verminderten und als Amor und Pfyche umfingen, bis diese sich auflösten und nur ein Narcissus übrig blieb. Aber auch dieser schwand hinweg und an seiner Stelle lag jener kleinste Zwerg als sterbender Fechter am Boden und machte seine Sache so vortrefflich, daß alle Buschauer zu lautem Beifall gerührt wurden und die gesamte Narrenschaft herbeieilte, ihn famt der umgekehrten Fischschüffel, auf welcher er lag, emporhob und im Triumph davon trug.

Als auch diese Wolke sich verzogen, wurde eine Laokoonssgruppe sichtbar, von Erikson und zwei jungen Satyrn mit Hilfe zweier großen Schlangen dargestellt, die man aus Draht und Leinwand gemacht hatte. Es war keine leichte Austrengung, mit gespannten Muskeln in der vorgeschriebenen Lage zu versharren; diese wurde aber noch schwieriger, als er in dem krampshaft zurückgebogenen Kopke die Augen einmal abwärts bewegte und in dem nunmehrigen augenblicklichen Gesichtsfelde Rosalien sah, wie sie von Lys am Arme vorübergeführt wurde, sich lächelnd, aber slüchtig nach ihm wendete und dann mit ihrem Führer plandernd sich im Gedränge verlor. Auch hörte er in der Rähe sagen: "Da geht ja die schöne Benus die ganze Zeit mit dem reichen Fläming oder Friesen oder was er ist!

Gut genng sieht er übrigens aus, und sie wird benten: Schon und reich, sind beibe gleich!"

Cobald er die Schlangen abgestreift hatte und frei war. fturmte Eritson durch das Saus und bettelte von zechenden Befannten entbehrliche Gewandstücke zusammen. Bunderlich gefleibet, teilweise ein Bischof, ein Jager und ein wilder Mann, den Ropf noch grun belaubt, suchte er die Berichwundenen auf und fand fie in dem größeren Rreife, in welchem die Bacchuslente, der Sof der Benns und die Jager fich vereinigt hatten. Er war nicht eifersüchtig und schämte sich fogar bes Bedankens, daß er es je fein tonnte, weil die begründete wie die grund= lose Gifersucht Diejenige Burde vernichtet, beren Die gute Liebe bedarf. Er wußte nur, daß in der Belt alles möglich fei und das Folgenreichite oft von einer fleinen Unterlasjung abhänge, welche die Dinge ohne Not verändere, und überdies war er zu diefer Zeit noch ungewiß, ob das Berraten von Ruhe oder Unruhe: welches von beiden für Rosalien eher beleidigend sein fonnte. Denn wenn sie sid die Muhe gab, die Bewerbungen des Niederländers jo offenkundig zu ertragen und dabei eine geheime Absicht verbarg, jo mußte Erikson sich artiger Beise auch die Muhe geben, einen folden Borgang zu verstehen.

Die Auhe gewann indessen die Oberhand, als er das vermiste Paar mitten in unserem mythologischen Areise siten sah; er nahm gleichmütig in der Rähe Plat, mußte aber alsos bald seine Ansmerksamkeit wieder anstrengen. Lys sührte seine Meden über durchans unversängliche, ja gleichgültige Dinge, aber mit jenem unmittelbar an die Frau gerichteten vertrauten Tone, welchen solche Eroberer anzuschlagen pslegen, um die Welt an das Unvermeidliche beizeiten zu gewöhnen. Erikson ertrug manches an ihm, ohne zu richten; jeht aber stieg ihm doch der Gedanke auf, ob der Freund nicht doch einer von den Tröpsen sein dürste, deren Hauptstück darin besteht, goldene

Uhren zu stehlen oder einem andern das Beib zu nehmen. Es gibt ja, bachte er, bei beiden Geschlechtern folche Ranb= und Bechseltiere, die nur dann glücklich sind, wenn sie erst fremdes Blück zerstört haben! Freilich nehmen sie nur, was fie kriegen können, und die Ware ist auch meistens danach! Allein dies Mal wäre es wirklich schade! Und er betrachtete mit neuer Besorgnis und Bewunderung Frau Rosalien, wie sie mit un= verwüstlicher Holdfeligkeit Lysens Gespräch anhörte und ihn mit unwiderstehlichem Lächeln zu klugen und zuversichtlichen Redensarten verlockte. Derart beschäftigt, konnte er nicht beachten, was mit Agnes vorging und wie ich als ihr Abge= sandter abermals zu Lys herüberkam und ihn leise aber in= ständig bat, nur ein einziges Mal mit ihr zu tanzen. Da Lys eben eine kleine Paufe machte, schreckte er auf wie ein balzender Auerhahn, aber nicht um davon zu fliegen, sondern mich mit unterdrückter Stimme anzufahren: "Was ist denn bas für eine Sitte an einem jungen Mädchen? Tangt mit einander und laßt mich zufrieden!"

Ich ging hin, um das schmerzlich erregte Wesen so gut als möglich zu trösten und hinzuhalten; doch war mir Erikson schon zuvorgekommen, welchem Rosalie, während ich mit Lysgesprochen, einige Worte zugeflüstert hatte, die ihn munter zu machen schienen. Er führte die schimmernde Gestalt in die Tanzreihen und schwang sich mit ihr ebenso krastvoll als leicht herum, und Agnes slog in eigener Krast mit ihm und um ihn herum wie wenn ihre seinen Knöchel von Stahl gewesen wären. Herum wie wenn ihre seinen Knöchel von Stahl gewesen wären. Hernach wurde sie von Herun Franz von Sickingen ausgesfordert, der noch nicht gewillt war, sich in einem Harnischkasten begraben zu lassen. Sie erschien auch in dem Figurentanze, der ausgesührt wurde, wieder so fremdartig reizend, daß der große Meister Dürer selbst sich an den Weg stellte und seiner Rolle getreu kein Auge von ihr verwandte, sein Büchlein hers

vorzog und eifrig zu zeichnen begann. Der artige Einfall rief großes Bergnügen hervor; man hielt inne und es sammelte sich eine beifällige, fast ehrsürchtige Menge, etwa wie wenn ber alte Meister leibhaftig erschienen und zeichnend gesehen worden wäre.

Es war noch nicht der Gipfel der Ehren, die Agnes heute erlebte; der kaiserliche Beißkunig ließ sich im Borbeisspazieren von seinem Gesolge über den Auftritt Bericht geben, die schlanke Diana sich vorstellen und bat den von Sickingen mit huldreichen Borten, sie ihm für einen Rundgang zu überslassen. Unter dem Einfallen des vollen Orchesters ging sie an der Hand des sestlichen Traumköniges um den Saal, während überall auf ihrem Bege die Ritter, Edeldamen und Patrizierinnen sich verbeugten, die Bürger ihre Mühen zogen.

Ihr Gesicht war blühend gerötet von Erregung und Hossen nung, als sie mit so rühmlichem Ersolge, nachdem der Kaiser sie an Sickingen, dieser an Erikson feierlich abgegeben hatte, von letterem an ihren Platz zurückgeführt wurde. Allein der Geliebte hatte nichts von allem gesehen und nahm auch ihre Rücksehr nicht wahr. Nosalie hatte sich während der Zeit ihres breiten Federhutes entledigt und denselben Lysen zum Halten gegeben; und wie sie nun mit freiem Kopfe dasaf und ihr ambrosisches Haar mit den weißen Fingern ordnete, wirkte ihre Schönheit mit erneuter Bethörung auf ihn ein.

Jest erblaßte Agnes, wendete sich zu mir und bat mich, ihm zu sagen, sie wünsche nach Hause gebracht zu werden. Sogleich eilte er herbei, besorgte den warmen Mantel bes Mädchens und ihre Ueberschuhe und als sie gut verhüllt war, sührte er sie, mich hinzuwinkend, in den Hof, legte ihren Arm in den meinigen und ersuchte mich, indem er sich von Agnes in freundlich väterlicher Beise verabschiedete, seine kleine Schutzbeschlene recht sorgsam und wacker nach Hause zu geleiten.

Zugleich verschwand er, nachdem er uns beiden die Hände gedrückt, wieder in der Menge, welche die breite Treppe auf und nieder stieg.

Da standen wir nun auf der Straße; der Wagen, welscher Agnesen mit ihrem Liebesentschlusse hergebracht, war nicht zu sinden, und nachdem sie traurig an das erleuchtete Haus, in welchem es sang und klang, hinaufgesehen, kehrte sie ihm noch trauriger den Rücken und trat, von mir geführt, den Rückweg durch die stillen Gassen an, in denen der Morgen zu dämmern begann.

Sie hielt das Köpfchen tiefgesenkt; in der Hand trug sie unbewußt den großen Hausschlüssel, ein altes Stück Arbeit, welches ihr Lys in der Zerstreuung austatt mir zugesteckt hatte. Sie trug den Schlüssel sest umschlossen in dem dunklen Gestühle, daß Lys ihr das kalte, rostige Eisen gegeben; es war doch etwas, das von ihm kam, soust hatte er heute nicht viel an sie gewendet. An dem Festmahle hatte sie beinahe nichts genossen, und das Wenige, mit dem sie seither etwa ihre Lippen erfrischt, war von mir besorgt worden.

Als wir vor dem Hause angelangt, stand sie schweigend und rührte sich nicht, obgleich ich sie wiederholt fragte, ob ich die Glocke ziehen oder vielmehr mit dem zierlichen Meerfräulein des Thürklopfers Lärm machen solle, und erst als ich den Schlüssel in ihrer Hand entdeckte, aufschloß und sie dat, hinzeinzugehen, legte sie langsam beide Arme mir um den Hals und sing an, erst wie im Traume zu stöhnen, dann mit den Thränen zu ringen, die nicht fließen wollten. Ihr Mantel sank von den Schultern; ich wollte ihn aushalten, umsing sie aber statt dessen brüderlich und streichelte ihr den Kopf und den Hals, denn den Wangen konnte ich nicht beikommen. In der seinen Silberbrust, die an mir lag, fühlte und hörte ich die Seuszer sich heraufarbeiten und das Herz klopfen; es

war wie das Murmeln eines verborgenen Quells, den man im Balde an der Erde liegend etwa zu hören befommt. 3hr heißer Atem stromte in mein Dhr, es wurde mir zu Mute, als ob ich ein selig trauriges Märchen, wie es in alten Liebern steht, wirklich erlebte, und ich feufzte unwillfürlich auch. End= lich fonnte bas ärmfte Bejen jum Beinen fommen und es begann ein bitterliches Schluchzen. Die klagenden Raturlaute, feineswegs schön aber unendlich rührend, wie ber Rummer eines Rindes, brangten und brachen fich in ber feinen Rehle und in der nächsten Rabe meines Ohres. Gie warf den Ropf herum auf meine andere Schulter und ich legte meinen Kopf in abfichtsloser Bewegung auch barauf, wie um ihren Edmerg gu bestätigen. Da zerstachen ihr die Distelblätter und Stech= palmen an meiner Rappe Sals und Bange, fie fuhr gurud, erwachte und erfannte ploglich, mit wem fie war. Silflos ftand das doppelt getäuschte Madchen da und fah weinend zur Seite. Ich gab ihr ben Mantel auf ben Urm, nur um fie mit etwas zu beschäftigen, führte fie fanft zur Treppe und ging bann hinaus, die Thure zuziehend. Alles war noch ftill in dem Saufe, die Mutter schien fest zu schlafen und ich borte nur, wie Elgnes stöhnend die Treppe hinaufftieg und fich wiederholt an den Stufen stieß. Endlich ging ich weg und fehrte langsam in den Testsaal zurück.





## Vierzehntes Kapitel.

## Das Narrengefecht.

Die Sonne ging eben auf, als ich in den Saal trat. Alle Frauen und älteren Leute waren schon weggegangen; die Menge der jüngeren aber, von höchster Lust bewegt, wogte durcheinander und schickte sich an, eine Reihe von Wagen zu besteigen, um unverzüglich, ohne auszuruhen, ins Land hinaus=zusahren und das Gelage in den Forsthäusern und Wald=gärten fortzusehen, welche an den Usern des breiten Bergslusses gelegen waren.

Rosalie besaß in jener Gegend ein Landhaus und sie hatte die fröhlichen Leute der Mummerei eingeladen, sich am Nachmittage dort einzusinden, bis wohin sie als bereite Virtin ebenfalls da sein würde. Insbesondere waren dazu noch einige Franen gebeten und diese hatten ausgemacht, da es einmal Fasching sei, in der alten Tracht hinauszusahren; denn auch sie wünschten so lang als möglich sich des glänzenden Ausenahmezustandes zu erfreuen.

Exikson war in seine Wohnung gegangen, um sich in seine gewohnten Aleider zu werfen, die ex nur etwas sorgkältiger als sonst answählte. Da auch Rosalie später in moderner Toilette erschien, wie sie der Jahreszeit und dem Tage einfach angemessen war, ließ sich denken, daß hierin entweder eine Berständigung stattgefunden oder ein übereinstimmendes Gefühl waltete, beides schlichte Anzeichen, die von ruhigen Beobachtern nicht übersehen wurden.

Auch Lys war nach Sause geeilt, doch in entgegengefettem Sinne. Er hatte feiner Zeit zu Studien für das Bild mit dem Salomo versuchsweise ein altorientalisches Konigsfostum anfertigen laffen; bas lange Gewand war von weißem feinem Battiftleinen in viele Falten gelegt und mit purpur= farbigen, blauen und goldenen Borten, Trobdeln und Fransen befett. Ropf und Jugbefleidung entsprachen ebenfalls bem ungefähren vorderafiatischen Stile des Altertums. Die betreffende Studie hatte er in ber Ausführung zwar nicht beuntt; jest aber ichien ihm bas Aleid tauglich, um barin einen Scherz vorzubringen und am Sofe der Liebesgöttin sich als gestriger Jagdfonig im Sofgewande einzufinden. Dazu ließ er Saar und Bart mit Brenneisen und duftenden Delen formieren und frangeln und legte schlieglich um die nachten Borderarme abentenerliche Spangen und Ringe. Das alles beschäftigte ihn reichlich bis zur Mitte bes Tages, nachdem er in der leidenschaftlichen Berirrung, die ihn befallen, wenig genug geschlafen haben mochte.

Meinerseits hatte ich gar nicht geschlasen, sondern fuhr gleich in der Morgenfrühe mit der Hauptschar hinaus. Große Wagen mit Landsknechten beladen und von deren Spießen starrend rasselten voraus und ihnen nach eine lange Neihe von Fuhrwerken aller Art in die helle Morgensonne hinein, am Nande der schönen Buchenwälder, hoch auf den Uferhängen des Stromes, der in glänzenden Vindungen um die Geschiebenud Gebüschinseln rauschte.

Es war ein milder Februartag und der himmel blau;

die Bäume wurden bald von der Sonne durchschossen, und wenn ihnen das Laub fehlte, so glänzte das weiche Moos auf dem Boden und auf den Stämmen um so grüner, und in der Tiefe leuchtete das blaue Bergwasser.

Das bunte Volk ergoß sich über eine malerische Gruppe von Häusern, welche vom Walde umgeben auf der Uferhöhe lag. Ein Forsthof, ein altertümliches Wirtshaus und eine Mühle am schäumenden Baldbach waren bald in ein gemein= sames Lustlager verwandelt und verbunden; die stillen Bewohner fahen sich von dem berühmten Teste gleichsam in Person überrascht und umflungen und hatten genug zu thun mit Seben und Hören, Bewundern und Belachen alles deffen, mas fie in hundert Geftalten so plöglich von allen Seiten umgab. Rünftlern aber weckte die freie Natur, der erwachende Lenz den Wit in der tiefsten Seele; die frische Luft legte die beweglichsten Fühlfäden der Freude blog, und wenn die Luft der entschwundenen Nacht auf Berabredung und geplanter Gin= richtung beruhte, so lockte die jetige Tageslust zufällig und frei zum lässigen Pflücken, wie die Frucht am Baume. Die dem phantasierenden Fühlen und Genießen angemessenen Aleider waren nun wie etwas Bergebrachtes, das schon nicht mehr anders sein kann, und in ihnen begingen die Glücklichen tausend neue Scherze, Spiele und Torheiten von der geistreichsten wie von der kindlichsten Art, oft plöglich unterbrochen durch einen wohlflingenden, festen Gesang, hier unter Banmen, bort aus einer Schenkstube oder aus bem Ringe von Landsknechten, welche die Müllerstochter umstellt hatten. Aber bei allem Selbstvergessen blieb jeder, was er war, und huschten die ewigen Menschlichkeiten wie leise Schatten über die frohen Gesichter. Der mürrische schmollte ein weniges bei Gelegenheit, der Mutwillige reizte den Uebelnehmer, der Sorglose den Tadelfüchtigen zu einem kleinen Begant; ber Bedrückte bachte unver=

seinmal an seine Sorgen und that einen tieferen Atemagng. Der Sparsame und Aengstliche überzählte verstohlen seine Barschaft, und der Leichtsünnige, der schon fertig war, überaraschte und fränkte ihn durch ein Darlehnsbegehren. Aber alles dies fräuselte sich im Fluge vorüber, wie der Lusthauch auf dem Glanze eines Basserspiegels.

Much ich geriet eine Beile in einen folden Bolkenschatten. 3d war dem Mühlbache nach tiefer in das Gehölz gegangen und wusch mir bas Gesicht mit ben frijdeflaren Bellen; bann fette ich mich auf das Solzwert einer Bafferichwelle und über= bachte die vergangene Racht und bas feltsame Abenteuer im Sausslur der Agnes. Das sanfte Rauschen des Baffers brachte mid in einen Salbichlummer, in welchem meine Bedanken wie träumend in die Beimat manderten; ich glaubte an der Zeite ber toten Anna an bem stillen Baldwaffer gu figen in ber Tracht bes Tellenspieles; bann jah ich mich an ihrer Seite durch die Abendlandichaft reiten und jah alles mit ruhigem Bergen wie eine Erscheinung verschollener Tage, welche für fich abgeschloffen und nicht mehr zu andern ift. Unversehens aber verlor sich und verblich das Bild vor der Gestalt der Judith, mit der ich durch die Racht wandelte; ich war bei ihr im Saufe, während die barmbergigen Brüder es belagerten, ich fab fie in ihrem Baumgarten aus dem Berbstdufte hervortreten und endlich auf dem Wagen der Auswanderer in die Ferne verschwinden. Wo ist sie? Bas ist aus ihr geworden? rief es in mir und das Seimweh nach ihr machte mich plöglich munter. Im hellsten Tageslicht sah ich sie vor mir steben und geben, aber ich fah feine Erde unter ihren lieben Gugen, und es war mir, als ob ich das Beste, was ich je gehabt und noch haben fonnte, gewaltsam und unwiederbringlich mit ihr verloren hatte.

Ich bachte an die Flucht der ränberischen Zeit, seufzte

und schüttelte leife den Ropf, und erst jest wurden durch ben Rlang der Schellen meine Bedanken gang mach und geordnet, daß ich endlich auch der Mutter gedachte, freilich nur wie eines Selbstverständlichen und Unverlierbaren, wie eines guten Saus= brotes; denn daß ein solches eines Tages am ehesten abhanden kommen kann, hatte ich noch nicht erfahren. Dennoch bachte ich mit ziemlichem Ernfte an die Frau in der ftillen Stube; schon ging ich in meinem zweiundzwanzigsten Sahre, und noch hatte ich ihr keine klare Rechenschaft ablegen können über ben Stand meiner irdischen Aussichten, über die Frage des Fortkommens in der Welt. Rasch rückte ich das Taschchen herum, bas an meinem Gurte hing und neben bem Schnupftuch und anderen Dingen einen Teil der letten Barschaft enthielt, Die ich noch zu verzehren und die mir die Mutter, wie die früheren Summen, punktlich und getreulich vor furzer Zeit gefendet hatte. Freilich nütte das Zählen jett nichts und ich schob die Tasche wieder zurück, verhehlte mir aber nicht, daß meine fleine Hausvorschung zu Saufe die Teilnahme an dem Feste nicht billigen werde. Das Narrenkleid kostete zwar nicht viel und ich hatte es auch hauptfächlich aus diefem Grunde gewählt; dennoch konnte die Stunde kommen, wo ich den bescheidenen Betrag bitter entbehren mußte. Doch jest verstand ich besser als die Mutter, was nötig und ersprießlich war für einen jungen Gefellen, befonders als ein frifches Lied aus dem Lager der Freude herübertönte. Ich schüttelte abermals den Ropf, daß die Schellen klangen, sprang auf und eilte bavon.

Ich trieb mich vergnüglich herum und machte allerlei Gänge in die Landschaft hinein, bald mit andern, bald allein. Gegen Mittag lief ich dem stattlichen Erikson in die Hände, der eben aus der Stadt geschritten kam. Unser erstes Gespräch war das Benehmen unseres Freundes Lys. Erikson zuckte die Achsel und sagte nicht viel, während ich mein Erstaunen aus=

brückte und viele Worte machte, wie jeuer so schmählich handeln könne. Ich ergoß mich im schärsten Tadel und um so lauter, als ich das dunkle Gefühl empfand, ich sei bei der verwirrten Umhalsung Agnesens in verwichener Nacht einer unerlaubten Anwandlung nur mit Not entgangen. Meine Selbstgerechtigfeit stand ja auf sesten Füßen, weil ich durch das erwachte Andenken an Judith und ein starkes Heimweh nach ihr mich jetzt sicher fühlte. Und allerdings war es eigentümlich, daß Erlebnisse, die in vergangenen Tagen gesährlich und ungehörig für mich gewesen, jetzt dazu dienen mußten, mich gegen Berslockungen der hentigen Stunde zu schützen.

"Ich will wetten", unterbrach mich Erikson, daß er das arme Ding heute sitzen läßt und nicht mitbringt. Bir sollten ihm aber einen Streich spielen, damit er zur Vernunft kommt. Nimm einen Wagen, fahre in die Stadt und sieh ein wenig zu! Findest du den Tollkopf nicht zu Hause, noch bei dem Mädchen, so bring' dieses ohne weiteres mit und zwar in Rosaliens Namen und Auftrag, so kann die Mutter nichts dagegen haben; ich werde das verantworten. Zu Lys wirst du nachher einsach sagen, daß du sür deine Pslicht gehalten, dem Gebote nachzukommen, da er dir die Schöne in letzter Nacht so beharrlich anvertraut."

Ich fand diesen Einfall nur in der Ordnung und suhr sogleich in die Stadt. Auf dem Wege begegnete ich Lyz, der ganz allein in einer Autsche saß, in einen warmen Nautel ge-hüllt; die kegelförmige Königsmüße mit ihren Anhäugseln, der wunderlich gelockte schwarze Bart verrieten aber genugsam den seisschwarmenden Nachzügler.

"Bohin willst du?" rief er mir zu. "Ich soll", erwiderte ich, "dich aufsuchen und sehen, daß du das gute Mädchen Agnes mitbringst, im Falle du es nicht ohnehin thun würdest! Dies scheint nun so zu sein und ich will sie holen, wenn du nichts dagegen hast, und in deinem Namen. Eriksons schöne Witwe wünscht es."

"Thu' das, mein Sohn!" sagte Lys möglichst gleich= gültig, obschon er sichtlich etwas überrascht war. Er hüllte sich dichter in den Mantel, indem er seinem Autscher barsch befahl, weiter zu fahren, und ich hielt bald nachher vor Agnesens Wohnung. Das Pferbegetrampel und Rollen der Räder sowie das plötzliche Stillstehen widerhallte in unge-wohnter Weise auf dem still entlegenen Plätzchen, so daß Agnes im selben Augenblicke mit strahlenden Augen aus Fenster suhr. Als sie mich aussteigen sah, verschleierte sich der Blick wieder, doch harrte sie noch erwartungsvoll, als ich in die Stube trat.

Ihre Mutter war auch da, beschaute mich von allen Seiten, und indem fie fortfuhr, mit einer alten Straugenfeber ihren Altar, das darüber hängende Bild, die Porzellantaffen und Prunkgläfer, auch die Wachslichter abzuftäuben und zu reinigen, fing fie an zu plaudern: "Gi, da kommt uns ja auch ein Stück Karneval ins Haus, gelobt sei Maria! Belch' aller= liebster Narr ift der Herr! Aber was Tausend habt ihr benn? was hat Herr Lys nur mit meiner Tochter angefangen? da fitt fie ben ganzen Morgen, ift nichts, schläft nicht, lacht nicht und weint nicht! Dies ist mein Bild, Herr, wie ich vor zwanzig Jahren gewesen bin! Doch Sie haben es, glaub' ich, auch schon gesehen! Dank unserm Berrn und Beiland, man barf es noch betrachten! Sagen Sie nur, mas ist es mit bem Kinde? Gewiß hat Herr Lys sie zurecht weisen muffen, ich sag es immer, fie ist noch zu dumm und ungebildet für ben feinen Herrn! Sie lernt nichts und beträgt sich unschieklich. Ja, ja, fieh nur zu, Agnes! leruft du das von mir? Giehft du nicht auf diesem Bild, welchen Anstand ich hatte, als ich jung war? Sah ich nicht ans, wie eine Ebelfrau?"

Ich antwortete auf alles dies mit meiner Einladung, die

ich sowohl in Lysens als in Frau Rosaliens Ramen ausrichtete; auch brachte ich einige Gründe vor, warum jener nicht selbst kommen könne, indes die Mutter einmal über das andere ries: "So mach', so mach' Resi! Jesus Maria, wie reiche Leute sind da beisammen! Ein bischen zu klein, ein bischen zu klein ist die gnädige Frau, sonst aber reizend! Run kaunst du nachtolen, was du gestern etwa versäumt und verbrochen! Geh', kleide dich an, Undankbare! mit den kostbaren Sachen, die Herr Lys dir geschenkt! Da liegt der Halbmond am Boden! Aber zuerst muß ich dir das Haar machen, wenn's der Herr erlaubt!"

Agnes setzte sich mitten in die Stube und ihre Bangen röteten sich leise von wieder ausseimender Hoffung. Die Mutter frisierte sie nun mit großer Geschicklichkeit. Sie führte nicht ohne Anmut den Kamm, und als ich die hochgewachsene Frau betrachtete und die immer noch schönen Anlagen und Zuge ihres Gesichtes sah, mußte ich gestehen, daß ihre Eitelkeit einst berechtigt gewesen sei.

Agnes saß mit bloßem Halse, von der Nacht der aufgelösten Haare überschattet, und es gewährte mir einen lieblich rnhevollen Aublick, wie die Mutter die langen Stränge kämmte, salbte und flocht und dabei weit zurücktreten mußte. Sie sprach sortwährend, indessen wir andere schwiegen und wohl wußten warum. Ich merkte aus allen den Neden, daß Agnes ihrer eigenen Mutter von dem Unsterne der Nacht noch nichts anvertraut hatte, und entnahm daraus, wie grausam die Sache sie würgen mußte.

Endlich war das Haar ungefähr so gemacht, wie est gestern gewesen, und Agnes ging mit der Mutter nach ihrem gemeinsamen Schlafzimmer, das Dianengewand wieder anzusziehen; sobald sie aber damit nur einigermaßen zu Stande gestommen, erschienen sie wieder und vollendeten den Anzug in Reller in.

meiner Gegenwart, weil die Alte sich unterhalten und so viel wie möglich von dem Feste, und wie alles verlaufen sei, ersfahren wollte. Dann aber brachte sie schnell eine kräftige Chokolade, ihre Lieblingsnahrung, deren Bestandteile nebst Gebäck sie schon seit dem frühen Morgen in Bereitschaft gehalten für den erwarteten Besuch des assyrischen Königs.

Sest mußte das duftende Getränk der genügsamen Frau zugleich das Mittagsmahl versehen, und sie ließ es sich eifrig schmecken, denn sie hatte eine ausreichende Menge gebraut; auch Agnes nahm zwei Tassen zu sich und aß ein gutes Stück Auchen, und ich hielt vergnüglich mit, obgleich ich schon Berschiedenes genossen hatte. So erlebt der Mensch mancherlei Unterkunft in seinen Tagen; es ist mir kaum mehr glaublich, daß ich einst in solcher Tracht, in einem so kunstreich zierlichen Baudenkmälchen, zwischen der Diana und der alten Sibylle gesessen und friedlich gefrühstückt habe.

Beil das Wetter so schön war und die Alte es verlangte, um por ihren Nachbaren zu triumphieren, murde die Decke des Wagens niedergelassen, als wir wegfuhren, und sie schwenkte ihr Tuch aus dem offenen Tenfter unter Abschiedsgrüßen und Blückwünschen. Agnes aber seufzte dabei verstohlen und atmete erst etwas freier, als wir vor dem Thore waren. Dhue der Borfälle der letten Radit mit einem Borte zu gedenken, fing sie an zu plaudern. Ich mußte berichten, wie die heutige Lustbarkeit sich veranlaßt habe, wer draußen zu treffen sei und wann wir wieder zurückfehrten? benn sie wagte noch nicht, offen vorauszusehen, wie sie hoffte, daß sie nicht mit mir, sondern mit Ins heimfahren werde. Ich wußte noch weniger einen Aufschluß zu erteilen und sprach die allgemeine Bermutung aus, es werde die ganze Gefellschaft zusammen auf= brechen, und wenn es auf mich ankomme, so gehe man heute überhaupt noch nicht heim!

Da sei sie auch dabei, sagte sie fast so fröhlich, wie wenn es ihr Ernst wäre. Als wir schon das weiße Landhaus in einiger Entsernung glänzen sahen, geriet Agnes aufs neue in Bewegung; sie wurde rot und blaß, und da sich zur Seite der Straße auf einem kleinen Hügel eine Kapelle zeigte, verslangte sie auszusteigen.

Sie eilte, ihr Silbergewand zusammenfaffend, ben Stufenweg hinan und ging in das Rirchlein; der Rutscher nahm feinen Sut ab, stellte ibn neben fich auf ben Bod, befreugte sid und betete, die fromme Duge benutend, ein Baterunfer. Co blieb mir nichts übrig, als verlegen unter bie Rapellenthur zu treten und zu warten, bis die unerwartete Bwifchen= handlung vorüber war. An einem der Thurpfosten fab ich ein gedrucktes Gebet hinter Glas gefaßt aufgehängt, welches ungefähr folgende lleberichrift trug: Gebet zur allerlieblichften, allerfeligften und allerhoffnungereichften heiligen Jungfrau Maria, der gnadenreichen und hilfespendenden Gurbitterin Mutter Gottes. Approbiert und zum wirffamen Gebrauche empfohlen für bedrängte weibliche Bergen burch ben hoch= würdigsten Beren Bijchof u. f. f. Dazu war noch eine Bebrauchsanweifung gefügt, wie viele Ave und andere Spruche bergusagen feien. Dasselbe Gebet lag auf Pappe gezogen auf einigen alten Solzbanten umber. Conft zeigte bas Innere der Rapelle nichts, als einen einfachen Altar, der mit einer verblichenen veilchenfarbigen Dede behangen war. Das Altarbild zeigte ben englischen Gruß, von rober Sand gemalt, und vor demfelben ftand noch ein fleines Marienbilden im ftarren Reifrockhen von Seibe und Metallflittern in allen Farben. Rings um ben Altar hingen an ber Band geopferte Bergen von Bachs, in allen Größen und auf die mannigfaltigfte Beise verziert; im einen stat ein seidenes Blumchen, im andern eine Flamme von Raufchgold, das britte durchbohrte ein Pfeil. Wieder ein anderes war ganz in rote Seidenläppchen gewickelt und mit Goldfaden umwunden, und eines war gar mit großen Stecknadeln besetzt wie ein Nadelkissen, wohl zur Schilderung der schmerzlichen Pein seiner Spenderin; dagegen schien ein mit grüner Farbe und vielen roten Nöschen bemaltes Herz von der zur Zufriedenheit gelungenen Heilung Kunde zu geben.

Lesen, weil ich nur auf die Beterin sehen mußte, die in ihrem heidnischen Göttergewande, den keuschen Halbmond über der Stirne, auf der Altarstuse vor dem wächsernen Franenbilde kniete, mit zitternden Lippen das Gebet von einem der Pappbeckel ablas, dann die Hände faltete, zu dem Bilde aufblickte und die vorgeschriebene Zahl der übrigen Sprüche, die zum Glücke nicht groß war, leise murmelte oder flüsterte. In dieser großen Stille und bei diesem Anblicke fühlte ich das Ineinanderweben der Zeiten, und es war mir fast zu Mut, als lebte ich vor zwei tausend Jahren und stünde vor einem kleinen Benusztempel irgendwo in alter Landschaft. Ich dünkte mich jedoch unendlich erhaben über die Scene, so artig sie war, und dankte meinem Schöpfer für das stolze und freie Gefühl, das mich beseelte.

Endlich schien Agnes sich der Hilfe der Himmelskönigin genugsam versichert zu haben; sie erhob sich mit einem Senfzer und ging nach dem in meiner Nähe hängenden Weihkessel. Da sah sie mich in der Thüre gelehnt, wie ich sie ausmerksam betrachtete, und erinnerte sich über meiner ganzen Haltung daran, daß ich ein Ketzer war. Nengstlich tauchte sie den Wedel tief in den Kessel, eilte mir damit entgegen und besprengte mir das Gesicht über und über mit Wasser, indem sie mit dem Wedel viele Kreuze schlug. So hatte sie mich in weniger als zwölf Stunden zum zweiten Male durchnäßt, erst mit ihren Thränen und nun mit dem Weihwasser, und ich rückte doch

ben Hals etwas unbehaglich her und hin, da mir die Fenchte in den Nacken rieselte. Das doppelt mythologische Geschöpf aber war nun über die schädliche Einwirkung meiner Aeterei beruhigt; sie ergriss meinen Arm und ließ sich wieder in die Kutsche bringen, deren Lenker seine geistliche Erquickung längst beendigt hatte und zur Beitersahrt bereit war. Er machte ein kurios lächelndes Gesicht gegen mich, weil er den Bolksglauben natürlich kannte, der an dem kleinen Gnadenörtchen hastete. Er selbst mochte den weiblichen Liebessegen nur mitgenommen haben, wie ein derberer Trinker etwa aus Bersehen ein Gläschen süßen Liqueurs schnappt, das gerade dasteht.

Der Landsit, bei dem wir anlangten, war schon ziemlich belebt; in einem geräumigen Gartenland gelegen zeigte seine gemischte Bauart, daß er früher den Zwecken einer Gastwirtschaft gedient und erst seit neuerer Zeit und jetzt noch in der Umwandlung zum Sommerhaus einer Familie begriffen war, wo ein Pächter oder Wirtschaftssührer zugleich sür allerhand haushälterischen Auten sorgte. So kam jetzt vorzüglich der gute Nahm bei dem erquicklichen Kassectrinken zu statten, welches Fran Rosalie für den Empfang der Gäste veranstaltet hatte. Die Sonne schien so warm, daß mehrere den Trank im Freien, vor den Thüren der neueingerichteten Gartenzimmer genossen, während andere inwendig um die Kaminseuer oder gar in einer alten Wirtsstube beim geheizten Ofen saßen:

Ich war nicht viel kecker als meine Schutbesohlene und brang sachte mit ihr vor; doch wurden wir bald von der schönen Virtin entdeckt, die seht im stattlichern Seidenkleide sich munter bewegte und Agnesen unverweilt ins Innere des Hauses sührte.

"Die Göttertracht," sagte sie, "will sich doch nicht recht für unser Klima schicken, besonders für uns Franen! Gehen wir hinein, wo es ein Feuer giebt! Auch ber König von Babylon oder Ninive, Herr Lys, ist drinnen, denn er würde hier erfrieren."

Lys hatte es in der That mit seinen bloken Armen und im Battifthabit nicht im Freien ausgehalten und faß nicht eben in bester Laune an einem großen Dfen; auch ber Raffee, für uns andere gut genug, vermochte nicht, die Sorgen zu zerstreuen, die auf seiner Stirne lagerten. Die Alltagstracht, in welcher er unerwartet nicht nur Fran Benus, sondern auch Erikson angetroffen, hatte diese Sorgen heraufbeschworen, und mehr noch die rüftige Thätigkeit des guten Freundes, den man bald ein Faß des besten Bieres über den Hof rollen, bald einige Brote zerschneiden oder sonst etwas hantieren fah, als stände er da im Tagelohn. Der Anblick Agnesens war dem düstern Assprer unter solchen Umständen nicht unwillkommen. Er bot ihr sofort freundlich den Arm als einer schicklichen Ergänzung für die Zeit der Einsamkeit oder Abwesenheit Rosaliens, welche sich vor dem Hause aufhielt, um nicht nur die vom Walde herbeikommenden Festgenossen, sondern auch verschiedene ihr verwandte und befreundete Personen zu empfangen; denn auch folde hatte fie in der Schnelligkeit herbeirufen laffen. Gerade die ungewohnte Heftigkeit der Leidenschaft, die Lus befallen, hieß ihn auch, wie einen Rriegshelden im Felde, eine verdoppelte Wachsamkeit üben; er konnte jest eine gefährliche Erkältung ober gar tötliche Krankheit nicht brauchen und mußte die Thorheit seiner Aleidung durch vorsichtige Zurückhaltung aut maden; und da diente ihm nun die filberne Diana, beren Gewänder er ja gekauft hatte, trefflich zur Berhüllung feiner Lage.

So war sie jest an seiner Seite, in der Heimat ihrer Liebe, und schien zu ihrem Rechte zu kommen. Aber sie zeigte keinen Triumph, keine Ueberhebung, sondern atmete nur etwas ruhiger auf, die innere Glut bis auf weiteres verschließend;

benn sie hatte in kurzer Zeit zu Schlimmes ersahren, um es schon vergessen zu können. Sie ging vielmehr mit gesammeltem Ernste am Arme des schönen Großkönigs durch die Zimmer, der sich scherzend für den alten Nimrod ausgab und behauptete, er habe mit bekanntem Jägerglück die Göttin der Jagd selbst gefangen. Erst als sie an einem großen Spiegel vorüberzgingen, erkannte sie deutlicher seine veränderte, glänzende Tracht und Gestalt, sah sich selber daneben und die Blicke der Anzwesenden, welche das eigentlich leuchtende Paar mit Berwundezung verfolgten. Da überslog eine leichte heitere Röte das weiße Gesicht; allein sie hielt sich tapfer zusammen und bewahrte das gleichmütige Aussehen, obschon sie vielleicht die einzige Person im Hause war, auf welche Lysens auffälliger Putzin dem verführerischen Sinne wirkte, wie seine Berirrung es wollte.

Jugwischen ertonte aus ben entlegeneren Räumen bes Saufes eine lockende Tangmufit, wie es von dem jungen Bolke und ber Karnevalszeit nicht anders zu erwarten war. In einem ehemaligen Wirtschaftsfaale war noch die kleine Tribune ber Spiellente vorhanden, mit bunten Teppichen behängt und mit Topfpflangen verziert worden. Auf diesem Gestelle fagen vier musigierende Runftgesellen, die ihre Inftrumente herbeigeschafft hatten, auf benen sie an manchen Abenden zusammen zu spielen pflegten, als unter sich verbundene, sinnig lebende Leute. Sie wurden die vier frommen Beiger genannt, weil fie teils aus Liebhaberei, teils auch um einen kleinen Reben= gewinn zu erzielen, Sonntags auf bem Chore einer ber vielen Rirchen ber Stadt mitspielten. Ihr Sauptmann war ein hübscher brannlicher Rheinlander von etwas untersetter Gestalt, mit heitern Augen und trenberzigem Munde, ber von krausligem Barte umgeben war. Er hieß bei der Rünftlerschaft der Gottesmacher, weil er nicht nur silberne Kirchengeräte von guter Form

schmiedete, sondern auch Arnzisire und Muttergottesbilder sauber in Elsenbein schnitt und zur tieseren Ausbildung in diesen Uebungen vom Rheine herübergekommen war. Ueberall wohlgelitten, bezeigte er keineswegs eine fanatische Gesinnung und wußte eine Menge lustiger Pfassenstücklein zu erzählen. Derzgestalt logierte er in dem katholischen Wesen wie in einer alten Gewohnheit, die nicht zu ändern ist, dachte darüber niemals nach und führte übrigens stets ein Faß eigenen Weines aus der Heimat mit sich, das er schleunigst zum Füllen saudte, wenn es leer geworden.

Der Gottesmacher handhabte das Cello und zwar in der Tracht eines Winzers aus dem Bacchuszuge: die erste Violine spielte ber lange Bergkonig, ber seinen Bart bei Geite gelegt hatte und nun als ein junger Bildhauer zum Borschein kam. Er modellierte, wie man fagte, seit zwei Jahren an einer Rreuztragung, konnte aber nicht von einem bekannten klassischen Vorbilde abkommen; dafür strich er um so fertiger die Beige. Die mittleren Spieler waren zwei Glasmaler; fie machten an den Kirchenfenstern die prächtigen Teppichmuster und anderes Beiwerk und ließen sich nie einer ohne den andern sehen. Sie maren zu uns aus dem Zug der Nürnberger Bünfte berüber gekommen, wo sie unter den Meistersingern gegangen; ich aber kannte die gange Musik vom Mittagstische ber, den ich in einer billigen Birtschaft aufzusuchen gewohnt war. Biele aute Brüder lösten sich dort an den stets vollbesetzten Tischen täglich ab; aber die beiben Glasmaler waren die Einzigen, welche ihr Geld in rundlichen wohlverschnürten Lederbeutelchen führten; benn fie freuten sich ihres bescheibenen, aber sicheren Erwerbes, lebten sparfam und verdienten jeden Sonntag einen Extragulden mit der Kirchennusik.

Doch heute thaten die Vier um der Freude willen ein Nebriges und lockten mit recht wohlgezogenem Tone das Volk zum Tanze. Bald brehte sich ein halbes Dutend Paare besquemlich im weiten Raume, darunter Ugnes mit Lys, in dessen Arm sie mit erwachender Glückseligkeit dahin schwebte, zum ersten Male seit dem Beginne des ganzen Festes. Das Gebet in der Kapelle schien geholsen zu haben; freilich gehörten auch so fromme Spielleute dazu, und besonders der Gottesmacher, der die Gestalt mit glänzenden Augen versolgte, drückte jedesmal, wenn sie in seine Rähe kam, den Cellobogen mit vollerer und doch weicher Kraft auf die Saiten und gab seinem Bohlgesfallen auf diese Weise den zierlichsten Ausdruck. Ich saß aussenhend bei einem Krüglein frischen Bieres an einem Tischen, beobachtete ihn mit Verguügen und begriff vollkommen, wie dem Arbeiter in Silber und Elsenbein das seine Wesen einsleuchten mußte.

Run ging es diesem während ein paar Stunden nach Bunsch; die frommen Geiger spielten als Freiwillige nicht zu ost, so daß niemand ermidet wurde und genugsam Zeit zu gernhiger Unterhaltung übrig blieb. Die Sonne ging dem Untergange entgegen und im Hause begann es zu dämmern; Erikson erschien an allen Enden gleich einem Haushosmeister und ließ die Lichter anzünden, aushäugen, hinstellen, wie es gehen wollte. Dann verschwand er wieder, um in einem neueren Saale das einfache Abendessen zu ordnen, mit welchem die frohsinnige Witwe ihre Eingeladenen bewirten wollte: so gut es sich in der Eile habe thun lassen, teilte der Unermüdzliche entschuldigend mit, als ob es bereits seine eigene Augezlegenheit wäre.

Lys indessen ging ab und zu, sich anderwärts umzusehen; endlich aber kam er nicht mehr zurück. Wir harrten seiner beinah' eine Stunde; Agnes verhielt sich schweigend und gab mir kanm eine Antwort, wenn ich das Wort an sie richtete; auch mit andern wollte sie weder plandern noch tanzen. Zu=

lett, da ich sah, daß sie des Wartens müde war und wieder zu leiden begann, schlug ich ihr vor, in die anderen Teile des Hausses zu gehen und zu betrachten, was alles dort vorsiele. Das nahm sie an und ich führte sie langsam durch verschiedene Räume, wo sich überall einzelne Gesellschaften vergnügten, dis wir in ein Kadinet gelangten, in welchem an zwei oder drei kleinen Tischen behaglich gespielt wurde. An einem derselben saß Lys, der Hausherrin gegenüber und zwischen zwei älteren Herren, und spielte eine Partie Whist; denn die letzteren gehörten zu Rosaliens Verwandten, welchen sie die Zeit so angenehm als möglich zu vertreiben wünschte, und natürlich hatte sich Lys beeilt, das Opfer mit ihr zu teilen. Er war so glücklich und in seine Lage vertieft, daß er gar nicht bemerkte, wie wir dem Spiele zuschauten und sich noch andere Zuschauer sammelten.

Die Partie ging zu Ende; Lys und Rosalie hatten ben alten Herren einige Louisd'ors abgenommen, was den Unverbesserlichen als ein günstiges Zeichen so bewegte, daß er seine Freude nicht verbergen konnte. Doch Nosalie nahm die Karten zusammen und bat die Spieler, zu welchen auch die von den andern Tischen getreten waren, eine kleine Rede von ihr anzuhören.

"Ich habe mich," begann sie mit artiger Beredsamkeit, "bisher arg gegen die Aunst versündigt, indem ich, obgleich mit Glücksgütern gesegnet, soviel wie nichts für sie gethan habe! Ich bin um so tieser beschämt, als es mir so gut unter den Künstlern ergeht, und ich glaube auch schon meine Danksbarkeit für die ehrenvolle Anwesenheit so fröhlicher Musenkinder am besten einigermaßen abzutragen, wenn ich endlich beginne, etwas Kühliches zu thun. Nun aber ist es eine bekannte Eigenschaft der Protektoren und Gutesstifter, daß sie für ihre Sache stets Teilnehmer anwerben und möglichst ins Breite

wirken muffen, damit das Bute um fo mehr Boden gewinne. So hören Sie benn, werte Freunde! Am hentigen Radmittage, als ich um das Saus herum ging, irgend einen Dienstboten au rufen, fand ich in einer verborgenen Ede bes Gartens ben jüngften und zierlichften unferer Gafte, ben Pagen Gold bes Berren Bergkönigs, ber am Buge fo großmütig feine Schäte ausgestreut hat. Der noch nicht siebzehn Jahre zählende Anabe ftand bei feinem Benoffen, bem Bagen Gilber, einen offenen Brief in der Sand, bleid, und entsett und schwere heiße Thränen in seinen hubschen Angen zerdrückend. In der offenen und teilnehmenden Stimmung, in der wir uns ja alle befinden, fonnte ich mich nicht enthalten, hinzugutreten und mich nach der Ursache solchen Leidwesens freundlich zu erkundigen. vernehme ich, daß schon in den gestrigen Abendzeitungen die Rachricht von einem großen Fener gestanden hat, welches seit Tagen in der fernen Baterstadt des trauernden Anaben wütet, während wir in unserem Freudengedränge hiervon keine Ahnung hatten. Und heute bringt der Silberpage, der in der Morgen= frühe ordentlich schlafen gegangen ift und mittags seinen Freund abholen wollte - benn beide find Zöglinge unferer Atademie und arbeiten neben einander, heute nachmittags bringt er jenen Brief hier hinaus, wo er den Freund aufgesucht hat. In dem Briefe fteht, daß auch die Strafe, darin jener geboren und seine alternde Mutter wohnt, bereits in Asche liegt und die Mutter ohne Obbach ift. Ich lasse durch Berrn Erikson in der Gile weitere Nachfrage halten. Der blutjunge Mensch, un= gewöhnlich begabt, ift in ungewohnt frühem Alter hierher gefandt worden, um mit Silfe einiger geringer Sparmittel fich frühzeitig emporzubringen, ein Wagnis, welches sich bis jest durch den glücklichen Fleiß des Schülers zu rechtfertigen schien. Run ift alles in Frage gestellt! Richt nur find vielleicht die Eriftenzmittel burch bas Fener für immer verloren, fondern

ber arme Gefell kann im Angenblicke nicht einmal hineilen und fein Mütterchen in dem Elend und Wirrsal aufsuchen, weil er die paar Thaler, die hiezu dienen würden, an die Rosten dieses Rarnevals gewendet hat, überredet von andern, die feine glückliche Anabengestalt nicht entbehren mochten, und weil er ohnebies gerade einer Sendung von Sause entgegen sah, die nun nicht kommen kann. Und eben über seinen vermeintlichen Leichtsinn macht er sich die bittersten Vorwürfe und will in Selbstanklagen vergehen, wie wenn er das entsetliche Feuer felber angezündet hätte! Ich habe den unfeligen Pagen, dem das Goldausstreuen so schlecht bekommen ift, fogleich veran= laßt, nach seiner Wohnung zu gehen und seine Sachen zu packen; allein mich bünkt, man follte trachten, daß er auch wieder kommen und weiter lernen kann, sobald das Mütterchen versorgt und bernhigt ist. Mit einem Wort: ich möchte für den Unglücksvogel eine bescheidene Penfion stiften, die ein paar Jährchen hinreicht, und hier den Aufang machen! Ich lege die Rarten aus, halte Bank, wie ich es leiber an Badeorten ge= sehen habe, als ich meine seligen Eltern dahin begleiten mußte. Wer verliert, muß es verscherzen; wer gewinnt, legt die Sälfte des Gewinnes in diese Schale, die den Pensionsfonds vorstellt! Spielen dürfen nur Nichtfünstler; Berr Ins ist ausgenommen, der nicht von seiner Aunst lebt, wie ich höre!"

Nach diesen Worten zog sie eine beschwerte Börse und legte sie vor sich auf den Tisch. Dann mischte Sie die Karten und ries: "Also machen Sie Ihr Spiel, Herren und Damen! Kot ober Schwarz?"

Die etwas überraschte Gesellschaft zögerte ein paar Sefunden; da setzte Lys ritterlich ein Goldstück und gewann. Rosalie zahlte ihm die Hälfte und warf die andere in eine geleerte Zuckerschale, die gerade zur Hand war. "Schönsten Dank, Herr Lys! wer sest weiter?" sagte sie fröhlich und huldvoll.

Ein älterer Mann, den sie mit "brav, Herr Dheim!" anz redete, sette ein Zweiguldenstück und gewann auch. Sie legte einen Gulden in die Schale und gab ihm den andern, samt seinem Einsatz. Drei oder vier Damen, hiedurch ermutigt, wagten gleichzeitig ein Guldenstück und verloren; Rosalie warflachend für jede einen halben Gulden in das Gefäß. Die Frauen zu rächen, wie er sagte, legte Lys abermals einen Louisd'or hin, worauf einige Herren sich mit doppelten Thalerstücken einstellten und auch die Frauen sich wieder mit einzelnen halben, ja ganzen Gulden hervorwagten. Das Gewinnen und Berlieren wechselte ziemlich gleichmäßig, aber stets siel etwas in die Zuckerbüchse, und wenn auch langsam wuchs der Penssonsfonds, wie Rosalie es nannte, doch sichtbarlich au.

Dody Lys rief jett: "Das geht zu fachte voran!" und fette vier Goldstücke, den Reft des Bargeldes, das er in seiner Borse trug. "Schönen Dank abermals!" fagte Rosalie, als fie ge= wann und die Sälfte in die Schale warf. Es war nicht recht ersichtlich, ob Lns sich mit ihr freute; doch ergriff er einen Stuhl und feste fich ber schönen Frau gegenüber, indem er rief: "Rod immer besser muß es kommen!" Er pflegte niemals auszugehen, ohne eine größere Summe Gelbes in Noten bei sich zu tragen, einer langjährigen Reisegewohnheit zusolge. Huch jest hielt er die Brieftasche in seinen Bewändern irgendwo versorgt, zog sie hervor und legte eine Rote von hundert rhei= nischen Gulden bin, bann, als er fie verlor, die zweite, dritte u. f. w. bis zur zehnten, welches die lette war. Der ganze Borgang, Bug um Bug, bauerte nicht länger, als zwei Minuten, fo daß Rojalie mit einem einzigen strahlenden Blide und einem einzigen Lächeln, daß fie fast ohne zu atmen auf Lusen gerichtet hielt, ausreichte von der ersten bis zur letten

Note, welche sie ohne Abzug einer Hälfte vorweg in die Schale warf. Die blitzartige Schnelligkeit, mit welcher der Zusall spielte, verlieh der Scene eine eigentümliche Anmut und brachte den Eindruck hervor, wie wenn die rosige Bankhalterin mehr als Brot essen könnte, d. h. geheimnisvoller Künste mächtig wäre.

"Wir haben genug!" rief sie, "tausend Gulden ohne das Bare! Mehr als fünfhundert Gulden soll ein so junger Bursch im Jahr nicht verthun. Also können wir ihn zwei Jahre durchbringen und wollen das Geld beim Bankier hinterlegen. Morgen aber soll er vorerst nach Hause reisen!"

Dann malte sie sich und uns die Erkennungsseene aus, welche zwischen der abgebrannten Mutter und dem unverhosst mit Hilse erscheinenden Sohne stattsinden werde; sie beschrieb nochmals, wie der blühende Junge, sern von der Heimat, mitten im Jubel eines Maskensestes von der Schreckenskunde überfallen, verzweiselt dagestanden und mit den bitteren Thränen gekämpst habe. Sie war in ihrer Freude jetzt so schoon, daß sie den Höhepunkt weiblichen Reizes erreichte und einen Abzglanz ihrer Schönheit auf Lysens Gesicht warf, als sie ihm über den Tisch weg die Hand bot, die seinige drückte und herzlich schüttelte, indem sie sagte: "Freuen Sie sich nicht auch an dem bischen Sonnenschein, das wir Ihnen danken? Dhne Ihren raschen Edelmut wäre ja nicht so bald geholsen! Sie sollen auch unser Vorsteher sein und mich heut Abend zu Tisch führen!"

Bei diesen Worten schienen ihre Gedanken eine andere Richtung zu nehmen; sie erhob sich, bat um Entschuldigung und zog sich zurück. Gleich darauf eilte auch Lys durch die gleiche Thüre fort, als ob er etwas Vergessenes zu sagen hätte. Es dauerte eine halbe Stunde, bis Rosalie an Eriksons Arm wieder erschien, um an der Spitze ihrer Instigen Hansbesatung

zu Tisch zu gehen. Lys kam nicht wieder; man hörte er sei in das Waldlager hinüber, das er auch noch habe in seiner Lustbarkeit sehen und studieren wollen.

Bas inzwischen vorgefallen, wurde später ziemlich im Busammenhange benjenigen befannt, die von den Dingen in diefer ober jener Beife berührt waren. Ins hatte mit fturmischen Schritten, mit plöglicher Entschloffenheit die Berschwundene verfolgt und in einem einsamen Zimmer erreicht, wo fie mit einem andern als ihm eine furze Zwiesprache zu halten bachte. Ihre beiden Sande ergreifend, erklärte er feine ernfte und heilige Liebe und forderte fein Lebensgluck und feine Rube von ihr, die einzig fie ihm geben konne. Gie fei das Beib der Beiber, die göttliche Frau, die immer nur Gin Mal in der Belt fei, schon und hell und heiter, wie der Stern ber Benus, flug und gütig und nur sich selber gleich. Er wisse jest, warum er sich in Irrsal und Wankelmut umge= trieben, indem er das Beste geahnt und gesucht, aber nicht habe finden können; aber nun habe er auch die unerbittliche Pflicht und das unveräußerliche Recht, es zu erringen. Reine Rudficht burfe ihn hindern, in fo entscheidender Stunde ben Schritt über die schwanke, schmale Brude gum Dasein zu thun und ihr bas ungeteilte und gange, von feinen Bufälligkeiten getrübte Leben anzubieten, ein Leben, bas die Notwendigkeit, nicht die eiserne, sondern die goldene, selbst sein wurde. Denn es sei nicht möglich, daß irgend ein Lebendiger sie so zu kennen und zu würdigen vermöge, wie er, bas fühle er untrüglich und glübend, wie ein lobendes Fener, eine Blut, die zugleich ein Licht, das Licht des Urteils sei, das gegenseitig sein muffe.

Und was folder großen Worte mehr sein mochten, ihm selbst ungewohnt; denn er soll dabei so gut und begeistert, ja hinreißend ausgesehen haben, daß es Rosalien unmöglich war, den Ueberfall mit einer schalkhaften oder verlehenden Wendung

abzuweisen, obgleich sie sich schon durch den Anzug, in welchem er heute in ihrem Hause erschienen, unangenehm betroffen fand.

Sie entzog ihm erschreckt die Hände, trat zurück und rief: "Bester Herr Lys! ich verstehe von Ihren geheimnisvollen Reden nur soviel, daß das Licht, das gegenseitige Urteil, von dem Sie sprechen, uns gänzlich sehlt. Ich bin nicht das Beib der Beiber, behüte mich Gott davor, da müßte ich ja die Summe aller Schwachheit sein! Ich bin ein einsaches beschränktes Besen und kann zunächst keine Spur einer Neigung zu Ihnen entdecken, und Sie können mich eben so wenig kennen, da Sie mich vor noch nicht vierundzwanzig Stunden zum ersten Mal gesehen haben!"

Er unterbrach sie jedoch, suchte wieder ihre Hände zu fassen und fuhr fort: er kenne sie wohl, samt ihrer Vergangensheit und Zukunft. Eben daß sie in Demut und Verkennung dahin gelebt, sei das Wahrzeichen ihrer Vestimmung, siegreich zur Alarheit und zum Glanze ihres Rechtes zu kommen! Das sei ja das Tiefsinnige in so vielen Götters und Menschensagen, daß die himmlische Güte und Schönheit in Dunkelheit und Dienstbarkeit niedergestiegen und aus der rührenden Unskenntnis ihrer selbst zum Bewußtsein gerusen worden seien, das Wesenhafte sich aus dem Staube des Unwesentlichen habe befreien müssen.

Plöhlich schlug sie die Hände zusammen und rief mit klagendem Tone: "Himmel, welch' ein Unglück! Hätt' ich das nur vor acht Tagen gewußt — jeht ist es wieder einmal zu spät! Ich bin verlobt, raten Sie, mit wem?"

"Mit Erikson!" versetzte er mit einiger Heftigkeit. "Ich habe mir's halb gedacht! Aber das thut nichts! die echten Schicksalswandlungen gehen über dergleichen hinweg, wie ein Morgenwind über das Gras! Dor dem Entschlusse von heute muß der verjährte Willen von gestern verbleichen."

"Nein!" erwiderte sie mit Kopfschütteln und scheinbar trauriger Berlegenheit, "ich gehöre zu dem Geschlechte derer, die Wort halten; ich kann nicht anders, ich gehöre zum Grase!"

Sie schwieg einen Augenblick, wie um sich zu besinnen, während er mit dringlichen Reden wieder begann; doch sie unterbrach ihn abermals, als ob sie einen guten Gedanken gefunden hätte.

"Ich habe gehört oder gelesen von ausgezeichneten Frauen, welche mit unbedeutenden Männern friedlich gelebt, indessen sie aber mit höchst bedeutenden Geistern eine Seelenfreundschaft gepstegt haben, wozu jedoch für den Anfang eine beträchtliche Entsernung gehört, bis das beruhigende Alter die rechte Weihe bringt. Solche Frauen, wenn sie genugsam Kinder geboren und wohl erzogen haben, sollen alsdann nicht selten zum höchsten Verständnis jener Geister sich emporschwingen, da es ihnen nicht mehr an Zeit gebricht, den großen Dingen nachzuleben. Ann sehen Sie, wie schön wir es doch noch einzichten könnten, wenn wir nur wollten. Sollte wirklich etwas so Außerordentliches in mir sein, wie Sie mich bald glauben machen, so kann ich ja einstweilen meinen unbedeutenden Erikson heiraten, Sie entsernen sich für ein paar Jahrzehnte — "

Sie schwieg nicht ohne Besorgnis, als Lys mit einem schmerzlichen Seuszer auf einen Stuhl sank und vor sich nieder sah. Er merkte erst jetzt, daß die reizende Frau ihr Spiel trieb, und da er zugleich sein Kleid gewahrte, mochte er der bedenklichen Lage inne werden, in die seine Schwäche ihn gesührt, vielleicht auch zum ersten Mal ihn die Empfindung von der dunkeln leeren Stelle in seinem sonst so reichen Wesen überschatten.

Ungehört auf den weichen Teppichen des kleinen Zimmers war Erikson schon vor einigen Minuten eingetreten und hinter keller II.

bem Freunde gestanden, und Rosalie hatte ihre schalkischen Reden in seiner Gegenwart gehalten, die sie mit keinem Zwinkern ihrer Augen verriet.

"Aber närrischer Kauz," sagte er, indem er jenem die Hand auf die Schulter legte, "wer wird denn seinen Kame=raben die Bräute wegschnappen?"

Lys schnellte sich herum und sprang auf. Zur Rechten sah er die Frau, zur Linken den Nordländer stehen, die sich zulächelten.

"Da!" sagte er mit Lippen, die nicht nur von Reue und Berlegenheit, sondern auch ein wenig von Herzenstrauer verbittert schienen, "da hab' ich's nun! das ist die Folge, sobald man sich einmal selbst hingibt. Nun erfahr' ich, wie es thut, wenn einer in die Berbannung geht. Ich wünsch' Euch übrigens Glück!" damit wandte er sich rasch und ging sort!

Als es später zur Tafel ging, welche zu einem mehr traulichen als prunkenden Mahle gerüstet war, und Lys nicht wieder erschien, siel mir abermals die Sorge für die gute Agnes anheim. Sie hatte lautlos neben mir stehend dem Spiele zugeschaut, dann während der langen Pause meinen Arm ergriffen und war mit mir herumgegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ich hatte noch in keiner Weise mit ihr über ihre Sache und ihren Zustand zu reden gewagt und fühlte auch kein Bedürfnis oder Geschick dazu; aber ich spürte wohl, wie es in ihrem Busen fortwährend arbeitete, zornige und wehmütige Seuszer sich bekämpsten und mit einander zerdrückt und hinuntergepreßt wurden.

Ich begleitete sie an den Tisch und kam an ihre Seite zu sitzen. Als jetzt Erikson eine kurze Rede hielt, das Erzeignis der Verlobung verkündigte und die Vitte beifügte, die fröhliche Gesellschaft möchte sein Glück bei dieser guten Geslegenheit mit feiern helsen, hörte ich, wie Agnes mitten im

Geräusch der allgemeinen Ueberraschung, des Gläserklingens und Hochrusens tief aufatmete. Wie von einer Last bestreit, saß sie einige Minuten in sich gekehrt; doch da Lys nicht wieder zum Borschein kam, half ihr ja alles nichts; sein Absall trat durch den Borgang, den sie ahnte, nur um so heller ins Licht, und ihre einsache Seele war nicht geartet, auf sein Mißgeschick neue Pläne zu gründen. Doch bezwang sie ihren Kummer und hielt tapker aus, ohne nach Hause zu begehren. Sie solgte mir sogar, als ich sie zum Anschlusse einlud, da sich alle von ihren Plähen erhoben, um an der bräutlichen Wirtin glückwünschend und grüßend vorüberzuziehen.

Rosalie war zunächst von ihren Berwandten umgeben, welche von der unerwarteten Berlobung nicht sonderlich erfreut schienen und ziemlich ernsthafte Gesichter machten; denn die kluge Frau hatte den Tag benutt, sie in die Falle zu locken und sie zu zwingen, ihrem Berlobungsseste in ehrbarer Beise beizuwohnen, ohne daß sie, schon der Menge der Gäste wegen, den geringsten Biderstand zu leisten vermochten mit unwillstommenen Barnungen oder Ratschlägen. Um so lieblich heisterer nahm sich die Zufriedene unter den verdrossenen Bettern und Basen aus.

Run war es aber ein ergreifender Anblick, wie in der bunten Reihe der vielgestaltigen Gäste auch die Agnes heranstrat und das verlassene Weib dem siegreichen seinen Gruß darbrachte. Sie beugte sich nieder und küste der Braut die Hand, wie das demütige Unglück dem Glücke. Nosalie sah sie hatte das Mädchen ganz vergessen, wie sie in diesem Augenblick auch den schlimmen Lys schon vergessen, und man konnte bemerken, daß sie sich irgend etwas vornahm; allein die nächste Sekunde entsührte ihr das weiter eilende Trauerwesen und gab sie selbst ihrer glückseligen Zerstrenung zurück.

Nachdem alle Gäfte ihre Pläte wieder eingenommen und eine gleichmäßige, schließlich auch von den doch lebeluftigen Bettern geteilte Beiterkeit sich eingestellt, gab es bald eine neue Unterbrechung. Die Runde von dem Glückswechsel eines Genoffen war rasch in das große Luftlager im Balbe gedrungen, wo die unverwüstliche Jugend noch immer haufte. Co marschierte denn jett mit Trommel und Pfeife und fliegender Fahne ein Zug Landsknechte zur einen Thure herein, während in der andern eine Schar luftiger Zunft= und Sandwerksgesellen mit ihrer Musik erschien. Beide Parteien zogen um die Tafel berum, mit Suteschwingen und lautem Zuruf, und führten sich auf biedere Art zu einem Chrentrunk ein. Die bisherige Ordnung ward dadurch aufgehoben und Erikson hatte samt ben Hausbedienten genug zu thun, den Zuwachs unterzubringen, der so ziemlich alle Räume füllte. Doch ging alles mit froher und guter Laune von statten, die Denkwürdigkeit des Tages steigerte sich zusehends.

Ich fragte Agnes, was sie vornehmen wolle, ob sie nach Hause zu kehren oder noch zu bleiben wünsche? Wir wäre das erstere nicht unwillkommen gewesen; denn so lieblich und ehrenvoll mich die fortgesetzte Obhut eines so unschuldig reizenden Geschöpfes dünkte, empfand ich doch nach Art junger Deutschsgesellen den Wunsch, das bisher Versäumte nachzuholen und die letzten Stunden doch noch unter meinesgleichen, ein Freier unter Freien zu verbringen.

Agnes zögerte mit ihrem Entschlusse; sie schauberte heimlich vor dem Alleinsein in ihrem Hause, wo sie keines rechten Trostes gewärtig war, und mochte sich auch sträuben, die Stelle zu verlassen, wo in jüngster Zeit noch der Geliebte geweilt und sie in neuer Hoffnung gelebt hatte. So führte ich sie einstweilen in den verschiedenen Gemächern, zwischen den malerischen Zechergruppen herum, überall wo es etwas Merkwürdiges zu sehen

gab, wie der unermüdliche Ginfall einzelner oder vieler es stets neu gebar.

Auf unserer Wanderung hörten wir einen wohltonenden vierstimmigen Gesang und gingen ihm nach. Um Ende eines schwacherleuchteten Flures fanden wir einen erferartigen Ausbau, ber wegen seiner Fenster zu einer kleinen Drangerie diente; benn er war mit etwa einem Dugend Drangen=, Granat= und Myrten= banmen befett, zwischen welche ber Gottesmacher und seine Leute ein Tischen gestellt und sich niedergelassen hatten. Ueber bem Cingange hing ein altes eisernes Schenkezeichen in Geftalt eines Pentagramms oder Drudenfußes, bas von ihnen in irgend einem Wintel aufgefunden und herbeigebracht worden. Da faßen fie nun, der rheinische Winger, der Bergkönig und die zwei glasmalenden Meistersinger, und zeigten, daß sie im vier= stimmigen Zusammenfingen nicht minder geübt waren, als im Saitenspiel. Als wir vor ihrer Berberge ftanden und zuhörten, nötigten fie uns fofort, bei ihnen Plat zu nehmen, indem fie zusammenrudten und Stuhle herbeiholten. Bu meiner Berwunderung ließ Agnes sich das gern gefallen; der Gefang schien ihr Berg anguloden, zu beschäftigen und still zu machen. Um jene Zeit waren einige alte beutsche Bolkslieder zuerst wieder hervorgezogen und von lebenden Komponisten sangbar gemacht worden. Gbenfo wurde, was von Gidendorf, Uhland, Rerner, Seine, Wilhelm Müller im Tone jener Lieder vor= handen, von den Sangmeistern in mehr ober minder schwermütige Noten gesett und eben als das Neufte von der geschulten Männerjugend gesungen eh' es, teils zum zweiten Male, ins Bolf überging. Noch nie hatte Agnes bergleichen gehört. Soeben war das Lied "Am Brunnen vor dem Thore, da steht ein Lindenbaum" zu Ende, und es tam "Es fiel ein Reif in ber Frühlingsnacht". Alte Scheibelieber, Todestundschaften, Rlagen um entschwundenes Glud, Lenzverheißungen,

bie Lieber vom Mühlrad und vom Tannenbaum, Uhlands "Mun, armes Herz vergiß der Dual, nun muß sich Alles Alles wenden", eins nach dem andern kam zum reinen und auße drucksvollen Vortrag, wobei der Gottesmacher mit seinem hellen Tenor die Oberstimme führte, der Bergkönig den Baß sang und die Glasmaler andächtig dazwischen mitliesen, zuverlässig auf Ton und Takt haltend.

Agnes lauschte unverwandt, und alles, was sie hörte, schien wie für sie gemacht und aus ihrer eigenen Brust zu kommen. Indem sie nach jedem Liede erleichternde Atemzüge that, wurde sie zusehends ruhiger und freier. Ein sonniger Frohsinn ging um unsere kleine halb verborgene Taselrunde; es war, wie wenn alle stillschweigend fühlten, daß ein besträngtes Herz sich entlastete, obgleich eigentlich außer mir keiner etwas wußte. Setzt trat noch der herumstreisende Erikson herzu, entdeckte unsere Niederlassung und eilte, als er die Art derselben erkannte, von dannen, um einige Flaschen französsischen Schaumweines herbeizuschassen, worauf er seinen vorssorglichen Rundgang im Dienste der Gebieterin des Hauses fortsetzte.

Agnes und die meisten von uns hatten noch niemals Champagner gesehen, noch weniger getrunken, und schon die nach damaliger Mode noch ganz hohen Gläser, in welchen die Perlen unaufhörlich stiegen, erhöhten unsere Stimmung bis zur Feierlichkeit. Nun kam Rosalie selbst und brachte der Agnes einen Teller süßes Backwerk und Früchte und empfahl uns, mit der seinen Diana ja recht fröhlich und galant zu sein.

Das waren wir benn auch in ber besten und ziemlichsten Weise. Bor allen bezeigte sich der Gottesmacher ausmerksam und höflich gegen sie; aber auch die andern wurden ebenso aufgeräumt, als sie in heiterer Chrerbietung verharrten, stolz darauf, daß eine so poetisch schöne Erscheinung wie sie's nannten,

ihre kleine Kompagnie zierte. Als alle auf ihr Wohl mit ihr anstießen, trank sie den schlanken Kelch bis auf den Grund leer, oder vielmehr floß ihr die perlende Süße wie ein Schlänglein in den Mund, ohne daß sie es wußte; wenigstens behauptete der Gottesmacher nachher, er habe an ihrer weißen Kehle gesehen, wie es durchgeschlüpft sei. Nun sing sie an zu zwitschern und meinte, hier wäre es gut, es sei ihr zu Mut, wie wenn sie aus winterlichem Schlackerwetter in ein warmes Stübchen gekommen wäre; aber sie wisse schon was das sei, immer machten einige gute Menschen zusammen ein warmes Stübchen aus, auch ohne Ofen, Dach und Fenster!

"Alle guten Leute sollen leben!" rief sie und trank, als die Gläser zusammen klaugen, das ihrige abermals auf einen Zug leer und setzte hinzu: "Ei wie lieb ist dieser Wein! der ist auch ein guter Geist!"

Das gefiel uns ausnehmend wohl; die vier Sänger huben ohne Berabredung allsogleich mit voller Kraft an: "Um Rhein, am Rhein, da wachsen unsre Reben." Kaum war das ehrliche Trinklied verklungen, so sangen sie, auf eine ernst gehaltene Beise übergehend, obgleich nicht im schleppenden Tempo, das andere schöne Lied von Claudius:

Der Mensch lebt und bestehet Nur eine kleine Zeit, Und alle Welt vergehet Mit ihrer Herrlichkeit u. s. w.

Als dann die Motette mit dem schwungvollen Halleluja Amen schloß und bei uns eine plögliche Stille eintrat, hörte man aus den übrigen Räumen her, wie aus der Ferne, das Geräusch der summenden Stimmen, durcheinander tönender Lieder und einer Tanzmusik, welche dunkel sortrollende Tonmasse übrigens in jeder Pause hörbar wurde, die wir machten. In diesem Augenblicke aber machte uns die Sache durch den

Kontrast einen seierlichen Eindruck; es war, wie wenn wir den Lärmen der Welt rauschen hörten, mährend wir in traulicher Beschaulichkeit in unserem Myrten= und Drangenwäldchen saßen. Wir horchten eine Weile mit Behagen auf das wunderliche Tosen und gerieten bann in ein unterhaltliches Gespräch, in welchem wir die Köpfe über dem Tische zusammensteckten und jeder eine heitere oder traurige Geschichte oder Erinnerung zum Vorschein brachte, besonders aber der Gottesmacher eine Menge anmutiger Schwänke von der Mutter Gottes zu erzählen wußte, wie fie einmal einen Kongreß ihrer Vertreterinnen an den berühmtesten Wallfahrtsorten der Welt veranstaltet habe und wie es da zugegangen und ein großer Zwist entstanden sei, wie nicht anders möglich, wo so viele Frauenzimmer zu= sammen kämen; was sie alles auf der Sin= und Rückreise er= lebt und verrichtet hatten; wie die eine als große Fürstin mit verschwenderischer Pracht, die andere aber wie ein schäbiger Filz gereist sei und in den Herbergen, wo sie übernachtet, ihre Engel in den Hühnerstall gesperrt und am Morgen auch wie Hühner abgezählt habe, ob keiner fehle. So feien auch zwei andere große Frauen, die zum Kongreß reiften, die Mutter Gottes von Czenstochau in Polen und die Maria zu den Gin= fiedeln, mit ihrem Gefolge bei einem Wirtshause zusammen getroffen und hätten im Garten bas Mittagessen eingenommen. Als nun eine Schüffel mit Leipziger Lerchen, worauf eine gebratene Schnepfe gelegen, aufgetragen worden, habe die Polakin Die Schüffel fofort an sich genommen und gesprochen: So viel fie wisse, sei sie bie vornehmste Verson am Tische und gebühre ihr hiemit das Störchlein, das da obenauf liege! Denn wegen bes langen Schnabels habe fie die Schnepfe für einen jungen Storch gehalten, Dieselbe auch mit der Gabel angestochen und auf ihren Teller gethan. Die Schweizerin hingegen, über folde Anmagung entruftet, habe nur: "Swips!" gemacht, und

bie gebratene Schnepfe sei lebendig und gesiedert vom Teller auf und davon geslogen. Inzwischen habe die Maria von Sinssiedeln die Schüssel an sich genommen und sämtliche Lerchen auf ihren und der Ihrigen Teller gestreift, die Frau von Czenstochan aber "Tirili" gepsissen und die Lerchen seien ebenso, wie vorhin die Schnepse, aufgeslattert und singend in der Höhe verschwunden, und somit hätten sich die Herrschaften gegenseitig aus Sifersucht das Mittagessen verdorben und sich nachher mit einer dicken Milch begnügen müssen, wozu die schwarzbraunen Gesichter beider Damen sich possierlich verzogen haben.

Agnes saß wie ein Kamerad zwischen uns, einen Arm auf dem Tisch und die Wange auf die Hand gestützt. Sie konnte aber nicht recht klug daraus werden, wie alle die heiligen Marienfrauen, die doch nur ein= und dasselbe seien, als so viele unterschiedene Personen herumreisen, sich versammeln und sogar bekriegen können, und sie gab ihrem Zweisel un= verhohlenen Ausdruck.

Der Winzer legte ben Finger an die Nase und sagte nachdenklich: "Das ist eben das Mysterium, das Geheimnis, das wir mit unserm Verstande nicht zu erklären vermögen."

Allein der Bergkönig, der in fremdartigen Dingen um so bereckter war, je weniger er mit seiner Arenztragungsgruppe von Raphaels berühmtem Bilde wegkommen konnte, ergriss das Wort und sagte: "Die Sache bedeutet nach meiner Ansicht die ungeheuere Allgemeinheit, Allgegenwart, Teilbarkeit und Wandlungsfähigkeit der Himmelskönigin; sie ist alles in allem, wie die Natur selbst, und steht dieser schon als Fran am nächsten auch in Hinsicht der unaufhörlichen Beränderlichkeit, wie sie denn auch außerdem in allen möglichen Gestalten aufzahreten liebt und sogar als streitbarer Soldat gesehen worden ist. Hierin gerade mag sie einen Zug ihres Geschlechtes bes

währen, wenigstens der vorzüglicheren Mitglieder desselben, nämlich einen gewissen Hang Mannskleider anzuziehen."

Einer der Glasmaler lachte bei diesen Worten: "Mir fällt ein drolliges Beispiel solcher Berkleidungskunft ein," sagte er und erzählte: "In meiner Baterstadt, in welcher besonders im Berbst große Märkte stattfinden, waren wir Gaffenbuben icharenweise dahinter her, auf diesen Märkten die häufig auf die Erde rollenden Aepfel, Birnen, Pflaumen und andere Früchte, wenn sie umgeladen und ausgemessen wurden, zu haschen und solche auch vom Saufen wegzustipigen. Da lief bann immer ein Junge zwischen uns mit, ben keiner kannte, ber aber immer zuvorderst und am behendesten von allen war, sich die Taschen füllte, verschwand und bald wieder erschien um sie abermals zu füllen. Auch wenn der neue Bein von den Bauern in die Stadt geführt und vor den Bürgerhäusern abgezapft wurde und wir mit langen hohlen Schilfrohren unter die Wagen hockten, die Röhrchen heimlich in die untergestellten Bütten und Rübel steckten, um den von den Rüfern beim Abmessen einstweilen dorthin gegoffenen überschüssigen Most aufzusaugen, war der unbekannte Junge bei der Sand, schluckte den Wein aber nicht hinunter, wie wir thaten, sondern ließ das vollgefogene Rohr weislich in eine Flasche ablaufen, die er in seiner Sacke verborgen trug. Der Kerl war nicht größer, aber etwas stärker als wir, hatte ein sonderbares ältliches Gesicht, aber eine helle Kinderstimme, und als wir ihn einmal drohend fragten, wie er eigentlich beiße, nannte er sich kurzweg Jochel Klein. Nun, dieser Jodjel war ein fünftlicher Gassenjunge, nämlich eine klein gewachsene arme Bitwe aus ber Borstadt, die nichts zu beißen und zu brechen hatte und von der Not und ihrem Genie gedrungen die Aleider eines verstorbenen zwölfjährigen Sohnes anzog, den Bopf abschnitt und sich so zu gewissen Stunden auf die Straße wagte und sich unter die

Buben mifchte. Alls sie ihre Kunft auf die Spite trieb, murde sie entbeckt. Auf dem Käsemarkt, wo die Käsehändler ihren Berkehr hielten, hatte fie beobachtet, wie diese Männer mit hohlen Rässtechern aus ben großen Schweizerkäfen zum Behufe bes Rostens ihrer Qualität runde Stäbchen ober Bapfchen herausstachen, bavon ein Endden fäuberlich vorn abbrachen, tosteten, und das Zäpfchen im übrigen wieder in das Loch stedten, daß der Rase wieder gang war. Also versah sie sich mit einem gewöhnlichen Ragel, strich um die Rafe herum und erspähte die Stellen, wo eine zarte Kreislinie ein solches Stäbchen anzeigte. Dann steckte sie im geeigneten Momente den Ragel hinein und zog es heraus, und oftmals trug sie wohl ein halbes Pfund trefflichen Rafes nach Saus. Endlich aber, da die Räsehändler überall auf ihren Borteil erpichter und unduldsamer sind, als andere Raufherren, wurde fie erwischt und der Polizei übergeben und bei dieser Belegenheit ihr mahrer Stand entdeckt. Man nannte fie aber den Jochel Klein, so lang sie lebte."

Agnes ergötzte sich an der einfachen und harmlosen List der amen Frau und bedauerte nur den schlechten Ausgang. Der andere Glasmaler hingegen meldete sich auch mit einer Berkleidungsgeschichte eines Weibes, die aber grauslicher sei, als die von dem weiblichen Gassenjungen.

"Es ist aber eine alte Geschichte aus dem sechzehnten Jahrhundert," sagte er; "im Jahre 1560 oder 62 laut der Chronik geschah es in der Stadt Nimwegen, im Geldernschen gelegen, daß der Scharfrichter nach dem Städtlein Grave an der Maas, auf der brabantischen Grenze, berusen wurde, um drei Missethäter zu richten. Der Nachrichter von Nimwegen lag aber krank und schwach im Bett, weil ihm sein eigener Anecht mit einem vergisteten Süppchen vergeben hatte, um seine Stelle zu bekommen. Denn, sagt der Chronist, es ist kein Amt so

elend, daß nicht einer da wäre, der es auf Rosten seiner Seele erhaschen möchte. Der Meister berichtete also an den Rat zu Grave, er könne nicht kommen, werde aber seine Frau stracks an den Scharfrichter von Arnheim fenden, mit dem er einen Vertrag zu gegenseitiger Aushilfe geschlossen habe, und es werde derselbe rechtzeitig sich stellen und zu Gebote sein. Der Frau befahl er, sich unverweilt nach Arnheim zu begeben und ben dortigen Geschäftsfreund in Kenntnis zu setzen. Doch die Frau, ein wohlgewachsenes, schönes und freches Beib, war geizig und wollte den Lohn eines so einträglichen Geschäftes nicht fahren laffen. Statt nach Arnheim zu gehen, zog fie heimlich die Kleider ihres Mannes an, nachdem sie Bemb und Bams der Bruft wegen erweitert hatte, fette seinen Federhut auf den schnell geschorenen Ropf, gürtete das breite Richtschwert um und machte sich bei Nacht und Nebel auf den Weg nach Grave, wo sie zur rechten Stunde eintraf und sich bei bem Burgermeister meldete. Ihm fiel zwar ihr glattes Gesicht und die junge helle Stimme auf, und er fragte, ob fie oder vielmehr er, der angebliche Scharfrichter, auch die hinreichende Araft und Uebung zu dem vorhabenden Werke besite? Aber fie versicherte mit frechen Worten, daß fie das Spiel genugsam kenne und es schon manchmal getrieben habe. Sie griff auch gleich nach dem Stricke, an welchem der erste der armen Sünder hinausgeführt murde, und sette fich fo in den Besit desselben. Als es aber so weit gekommen, daß der Mann auf dem Stuhle faß und fie ihm die Augen verband, ward er etwas unruhig; fie buckte sich tiefer über ihn her, um zu sehen, ob die Binde überall gut schließe, und so spürte er ihre weiche Bruft an seinem Kopfe. Sogleich schrie er, es sei ein Weib da! Er wolle aber nicht von einem folden, sondern von einem ordent= lichen Rachrichter getotet werden, das fei fein Recht! Der arme Meusch hoffte durch den Umftand einen Aufschub zu gewinnen.

In der entstehenden Berwirrung schrie er immer lauter, man folle ihr die Aleider herunterreißen, so werde man sehen, daß es ein Beibsbild sei. Da die Sache endlich die Umstehenden nicht unwahrscheinlich bunkte, wurde einem Benkersknecht geboten, sich zu überzeugen, und mit der Schere, mit welcher er foeben dem Uebelthäter das haar abgenommen, schnitt er dem Beibe auf Bruft und Ruden Bams und Bemd auf und streifte es ihr von den Schultern, so daß sie vor allem Bolte mit entblößtem Oberkörper daftand und mit Schmach von der Richt= stätte gejagt wurde. Die Berbrecher mußten wieder ins Befängnis geführt werden; das aufgebrachte Bolf aber wollte das Weib ins Waffer werfen und ließ sich nur mit Mühe daran verhindern. Dennoch stürzten die Frauen und Mägde aus den Säufern, verfolgten die fliehende Scharfrichterin mit Runkeln und Befenstielen bis vor die Stadt und gerbläuten ihr den glänzend weißen Rücken. Go nahm diefe Berkleidung ein schlechtes Ende für die verwegene Amazone. Als ihr Mann bald darauf starb, wurde wirklich der falsche Ruecht, der ihn vergiftete, an seiner Stelle Nachrichter zu Rimwegen, heiratete die Witwe, und hatte demnach der Senker eine Frau, die seiner wert war."

Mit dieser derben Geschichte hatte unser Geplauder die Grenze fast überschritten, die wir dem anwesenden Mädchen schuldig waren. Sie schüttelte schauernd den Kopf und säumte nicht, ihr Glas auszutrinken, als wir zusammen austießen. Bährend der ganzen Unterhaltung hatte seder seinen langen Kelch sest in der Hand gehalten, damit er nicht umfalle und zu gelegentlichem Zuspruch dem Munde möglichst nah sei, und Agnes hatte in ihrer Unersahrenheit und im glücklichen Verzgessen aller Not uns getreulich nachgeahmt. Alls unwissenden Junggesellen war uns unbekannt, wie man sich in solchem Falle mit einem weiblichen Wesen zu benehmen hat, und füllten

alle Gläser, so oft sie sich leerten, uns der wachsenden Auf= regung und Fröhlichkeit des guten Kindes erfreuend.

Reinhold, der Gottesmacher, hatte während der langen Plauderei von einem hinter der Agnes stehenden Drangensbäumchen blühende Zweige gebrochen, sie zu einem Kränzlein verstochten und drückte ihr jetzt dasselbe auf den Kopf. Zusgleich bat er sie, ihn mit einem Tänzchen zu beglücken, zu welchem einer oder zwei von den andern aufspielen sollten.

"Nein!" rief sie, "zuerst will ich euch einmal einen Ländlertang allein vorführen, den ihr alle vier spielen follt!" Die Gefellen gehorchten, nahmen die Instrumente aus den Futteralen und ftimmten fie wieder. Ich rudte zur Seite, fie spielten einen damals fehr beliebten Bolkstang jener Gegend, und Agnes tangte auf bem kleinen Raume, ber zwischen ben Bäumchen übrig war, mit aller Anmut die langsame und eine gewisse Sehnsucht ausdrückende Beise. Raum war der lette Takt verklungen, so verlangte fie, indem fie fich das schäumende Glas geben ließ und es mit dürstenden Lippen leerte, einen Walzer, den sie noch allein tanzen wolle. Die guten Jung= gesellen geigten so kräftig sie vermochten, und Agnes brehte sich, die Sande in die schlanken Suften stützend, mit glanzenden Augen um sich felber. Auf einmal griff sie mit den Armen in die Luft, als suche sie jemanden, stand still, nahm ben Rranz vom Ropfe, befah ihn, feste ihn wieder auf und fing barauf an zu schwanken. Ich sprang schnell hinzu und führte sie zu ihrem Stuhle; die Musiker hielten erschreckt inne, das arme Mädchen aber warf Ropf und Arme auf den Tisch, daß alle Gläfer umfturzten, und begann überlaut mit herzzerreißen= dem Jammer zu weinen und nach ihrer Mutter zu rufen. Gie weinte und rief so durchdringend, daß andere Gajte berbeikamen und wir in der größten Bestürzung und Ratlosigkeit herum= standen. Wir versuchten sie aufzurichten; allein sie sank uns

aus den Händen und zu Boden, wo sie leichenblaß mit zitternsten Lippen und Händen ausgestreckt lag und bald gänzlich leblos schien, so daß jetzt eine ängstliche Stille eintrat.

Endlich mußten wir uns entschließen, das arme reglose Wesen wegzutragen und im bewohnten oder zur Hilse bereiten Teile des Hauses eine Stätte zu suchen. Der Bergkönig saßte sie unter den Armen, der Gottesmacher nahm die Füße und so trugen sie die leichte silberschimmernde Last sorgsam davon. Ich ging voraus und die zwei Glasmaler folgten, ihre Violinen unter dem Arm, die sie einzupacken keine Zeit fanden und doch nicht zurücklassen wollten, weil es gute Instrumente waren.

Frau Rosalie war leider in Eriksons Begleitung schon nach der Stadt gefahren, ohne von irgendwem Abschied zu nehmen, damit nicht gegen ihren Villen ein Ausbruch stattfände und die Lustbarkeit gestört würde. Um so willkommener war die Hausmeisterin oder Verwalterin, die herbeikam und unsern Trauerzug in ihre eigene Wohnstube leitete, wo die Regungslose auf ein bequemes Ruhebett und einige herbeigeholte Kissen gelegt wurde.

"Es ist nicht so schlimm," sagte die beratene Frau, als sie unsern Schrecken bemerkte; "das Fräulein wird einen Rausch haben, das wird bald vorübergehen!"

"Nein, sie hat einen Rummer!" flüsterte ich ihr zu.

"Dann hat sie eben in den Kummer hinein getrunken," versetzte sie; "wer gibt einem jungen Mädchen denn so viel zu trinken?"

Erst jest erröteten wir und standen in Beschämung und Berlegenheit, bis uns die wackere Frau fortschickte, nachdem sie sich noch erkundigt hatte, wo die Erkrankte hingehöre. "Der Wagen der Herrschaft," sagte sie, "wird noch einmal heraus kommen, um etwa nötig werdende Dieuste zu leisten; also werden wir für alles besorgt sein." Reinhold anerbot sich und

ließ es sich nicht nehmen, im Hause zu bleiben; er drang in mich, ihm den ferneren Schutz der Verlassenen anheimzustellen, und ich war es zufrieden, da er für einen wohlbeschassenen braven Mann galt. Agnes ging also, um ihr Schicksal zu erfüllen, in ihrer Bewußtlosigkeit und überhaupt während des ganzen Festes von einer Hand in die andere, wie ehemals eine in die Sklaverei geratene Königstochter.

Ich trennte mich von den Geigern, die für Unterbringung ihrer Instrumente zu sorgen hatten, und machte mich auf ben Weg. Uebrigens murde sowohl hier als am Walde brüben allgemein aufgebrochen, und die Strafe mar von den Wagen der Heimkehrenden bedeckt. Da ich nicht gleich eine Unterkunft fand, zog ich vor, zu Fuß zu gehen, und um nicht von ben Fuhrwerken, die im Trabe fuhren und fich jagten, gefährdet zu werden, betrat ich den Seitenpfad, der fich auf dem Bald= boden längs der Straße hinzog. Der abnehmende Mond er= hellte den Weg einigermaßen durch die Bäume; immerhin behinderte das Gestrüppe des Unterholzes da und dort die Schritte und ich holte benn auch einen einfamen Bandler ein, der sich mit Weißdornruten und Brombeerstauden ärgerlich herumschlug. Es war Lys, unter dessen dunklem Mantel das feine Leinwandkleid hervorschimmerte und an den Dorngeflechten hängen blieb.

Nachdem wir uns erkannt, erzählte ich das Borgefallene in einem Tone, der ihn erraten ließ, wo ich hinauswollte. Lys, der ein ausdauernder Trinker war, aber alle Betrunkensheit schon an Männern verabscheute, empfand einen tiefen Berdruß und benutzte denselben überdies, weitere Borwürfe oder unliebe Bemerkungen abzuschneiden. "Das ist eine saubere Geschichte!" rief er, "sind das nun euere Heldeuthaten, ein unsersahrenes Mädchen berauscht zu machen? Wahrhaftig, ich habe das arme Kind guten Händen übergeben!"

"Nebergeben!" erwiderte ich gereizt; "verlassen, verraten willst du sagen!" und ich übergoß ihn mit einer Tlut von Vorwürfen, die über meine Verechtigung weit hinaus gingen. "It es denn so schwer," schloß ich vorläusig, "seinen Reigungen einen festen Halt zu geben und sich mit einiger dankbaren Treue an einer so reichen Gabe Gottes genügen zu lassen? Muß denn die ganze Welt durch einander rennen und sich überall selbst im Lichte stehen und sich betrüben?"

Lys hatte sich indessen von den Dornen losgewickelt. Da er sah, daß er mich nicht einschüchtern konnte, ergab er sich und sagte ruhig, indem wir einer hinter dem andern weiter gingen: "Laß mich zufrieden, du verstehst das nicht!"

Aufbrausend antwortete ich: "Lange genng habe ich mix eingebildet, daß in deiner Sinnesart etwas liege, was ich mit meiner Erfahrung nicht übersehen und beurteilen könne! Jett aber gewahre ich nur zu deutlich, daß es die trivialste Selbstssucht und Rücksichtslosigkeit ist, welche dich beherrscht, so leicht erkennbar, als verabschenungswert. D wenn du wüßtest, wie tief dich diese Art entstellt und deinen Freunden weh thut, du würdest schon aus der gleichen Sigenliebe dich ändern und den häßlichen Makel von dir thun!"

"Ich sage noch einmal," erwiderte Lys, sich halb nach mir umwendend, "du verstehst das nicht! Und das ist in meinen Augen die beste Entschuldigung für deine unziemlichen Reden. Nun, du Tugendheld! hast du jemals etwas anderes gethan, als was du nicht lassen konntest? Du thust es jeht nicht, und wirst es noch weniger thun, wenn du erst einmal etwas erlebst!"

"Ich hoffe wenigstens, daß ich zu jeder Zeit das lassen kann, was schlecht und verwerklich ist, sobald ich es nur als solches erkenne!"

"Du wirst jederzeit," sagte Lys hierauf kaltblütig, indem ketter 11.

er sich wieder vorwärts wandte, "du wirst jederzeit das lassen, was dir nicht angenehm ist!"

Ungeduldig wollte ich ihn nochmals unterbrechen; allein er übertonte mich und fuhr fort: "Gerätst du einst zwischen zwei Beiber, so wirst du wahrscheinlich beiden nachlaufen, wenn dir beibe angenehm sind, das ist einfacher, als sich für Eine zu entschließen! Und vielleicht wirst du recht haben! Was mich betrifft, so wisse: das Auge ist der Urheber und der Erhalter oder Bernichter der Liebe; ich kann mir vor= nehmen, treu zu sein, das Auge nimmt sich nichts vor, das gehorcht der Kette der ewigen Naturgesetze. Luther hat nur als Normalmensch gesprochen, wenn er sagte, er könne kein Weib ansehen, ohne ihrer zu begehren! Erst durch ein Beib von solcher Reinheit von allem eigensinnigen, franklichen und absonderlichen Beiwerke, durch ein Beib von fo unverwüftlicher Gesundheit, Beiterkeit, Gute und Alugheit, wie diese Rosalie, könnte ich für immer gefesselt werden. Wie beschämt sehe ich nun ein, welch' eine vergängliche Spezialität ich in jener Agnes mir zu verbinden im Begriffe war! Du aber schäme dich ebenfalls, als ein leeres Schema in der Welt herum zu laufen, wie ein Schatten ohne Körper! Suche, daß du endlich einen Inhalt, eine ausfüllende Leidenschaft bekommst anstatt andern mit deinem Wortgeklingel beschwerlich zu fallen!"

Mehrfach beleidigt schwieg ich einige Minuten. Dhne es zu wissen, hatte Lys mit den zwei Beibern, die er mir in Aussicht stellte, etwas Bahres getroffen, insofern ich ja noch als halbes Kind schon auf ähnlichen Begen geirrt war. Und doch wollte ich mich nicht mit ihm vergleichen lassen; der genossene Bein, die mehr als vierundzwanzigstündige mannigsache Auseregung thaten auch das Ihrige, meine Streitlust zu entslammen, und ich begann daher wieder mit entschiedener Stimme: "Nach beiner vorhinigen Aeußerung zu urteilen, bist du also nicht sehr

willens, dem Mädchen die Hoffnungen, die du ihr leichtsinniger Beise erregt, zu erfüllen?"

"Ich habe keine Hoffnungen gemacht," sagte Lys, "ich bin frei und Herr meines Willens, gegen jedes Frauenzimmer sowohl, wie gegen alle Welt! Wenn ich übrigens für das gute Kind etwas thun kann, so werde ich ihr ein wahrer und uneigennütziger Freund sein, ohne Ziererei und ohne Phrasen! Und zum letztenmal gesagt: Kümmere dich nicht um meine Liebschaften oder Richtliebschaften, ich weise es durchaus ab!"

"Ich werde mich aber darum kümmern!" rief ich, "ent= weder sollst du einmal Treu und Ehre halten, oder ich will es dir in die Seele hinein beweisen, daß du unrecht thust! Das kommt aber nur von dem trostlosen Atheismus! Wo kein Gott ist, da ist kein Salz und kein Halt!"

Lys lachte laut auf, da er antwortete: "Nun dein Gott sei gelobt! dacht' ich doch, daß du schließlich noch in diesen Hafen der Glückseligkeit einlaufen würdest! Ich bitte dich aber jetzt, grüner Heinrich, laß den lieben Gott aus dem Spiele, der hat hier ganz und gar nichts zu schaffen! Ich versichere dich, ich würde mit ihm, wie ohne ihn ganz der gleiche sein! Das hängt nicht von meinem Glauben, sondern von meinen Augen, von meinem Hugen, von meinem Hugen, von meinem Hugen besen ab!"

"Jedenfalls von deinem Herzen!" rief ich zornig und außer mir; "ja, sagen wir es nur heraus, nicht dein Kopf, sondern dein Herz kennt keinen Gott! Dein Glauben oder vielmehr Nichtglauben ist dein Charakter!"

"Aun hab' ich genug!" bonnerte Lys mit starker Stimme und kehrte sich stehen bleibend gegen mich; "obgleich es ein Unsinn ist, den du sprichst, der an sich nicht beschimpfen kann, so weiß ich, wie du es meinst; denn ich kenne diese unverschämte Sprache der Hirnspinner und Fanatiker, die ich dir nie zugetraut hätte! Sogleich nimm zurück, was du gesagt hast! Ich lasse nicht ungestraft meinen Charakter antasten!"

"Nichts nehm' ich zurud! Nun wollen wir sehen, wie weit beine gottlose Tollheit dich führt!" Dies sagte ich mit wilder Streitluft; Ins aber antwortete mit bitterer verdrußvoller Stimme: "Genug des Scheltens! Du bijt von mir ge= fordert! Und zwar mit Tagesanbruch halte dich bereit, einmal mit der Waffe in der Sand für deinen Gott einzustehen, für den du so weidlich zu schimpfen weißt. Sorge für beinen Beistand, der meinige wird in zwei Stunden ba und da zu finden fein, um alles übrige zu besorgen." Er bezeichnete einen Ort, wo voraussichtlich die ganze Nacht der Verkehr des Festes mit seinen Rachklängen fortbauerte. Dann wandte er sich und ging mit raschen Schritten vorwärts, ba ber Weg besser geworden. Ich selber sprang auf die Straße hinüber, die mährend unferes Streites längst leer und still geworden. Das war nun das Ende des schonen Festes! Der Mond warf meinen eigenen Schatten vor mir her, als ich mitten auf der Straße ging, und ich fah die Zipfel meiner Narrenkappe beutlich auf derfelben abgezeichnet. Allein das half nichts; das Licht der Vernunft war erloschen; ich eilte meines Weges, um für den Zweikampf meine Helfer gu suchen.

Schon vor wenigstens sechs Jahren hatte ich von einem Polen, der in unserm Hause ein kleines Zimmer bewohnte, etwas fechten gelernt. Es war einer jener stattlichen, hochge-wachsenen Militärs, wie sie aus der Nevolution von 1831 als Flüchtlinge bekannt geworden und seither ziemlich aus der Welt oder wenigstens aus der Emigration verschwunden sind. Von vornehmer Geburt und ein gewesener Reitervsfizier, brachte er sich geschickt und redlich durch und fügte sich in die bescheidenste Lebensart, in jede Arbeit, war immer heiter und liebenswürdig, ausgenommen, wenn er von den Schlachten und dem Unglücke

feines Baterlandes, von feinem Saffe gegen Aufland fprach. Obgleich gut fatholisch erzogen, rief er bann jedesmal voll Bitterkeit, es fei kein Gott im Simmel, sonst hatte er die Polen nicht in die Sand des Ruffen gegeben. Der mochte mich wohl leiden, und um mir irgend eine Freundlichkeit oder Wohlthat zu erweisen und weil er gerade nichts anderes hatte, rubte er nicht, bis er mir einigen Unterricht in ber Fechtfunft geben konnte. Aus eigener Tasche kaufte er zwei Stofrapiere ober Fleurets, Drahtmasken und anderen Zubehör und ging mit mir täglich eine Stunde auf ben großen Eftrich unter bem Dache, wo er mich dazu brachte, eine erfte Schule notdürftig durchzumachen, und er that es mit folder Liebe und Ansbauer, als ob es sich um das Goldmachen handelte, bis ihn eine Schicksalswendung aus unserer Gegend hinwegführte. In der Stadt, wo ich jest lebte, hatte ich bei studierenden Landsleuten, mit denen ich zuweilen verkehrte und die sich Fechtapparate auf dem Zimmer hielten, manchmal wieder den einen oder anderen Gang versucht, ohne an etwas anderes, als an einen vorübergehenden Zeitvertreib zu denken. Ginen oder zwei der jungen Leute dachte ich jest sicher noch an ihrem gewohnten Bersammlungsorte zu treffen, um ihren Beistand in Anspruch zu nehmen, und fand fie auch in der verwegenen Stimmung, welche der späten Stunde und meinen Bünschen entsprach. Sie begaben fich fofort dahin, wo die Bertrauten meines Gegners fie erwarteten.

Bald kamen sie mit der Berabredung zurück, daß der Duellhandel morgens. um sechs Uhr in Lysens Wohnung vor sich gehen solle. Lys habe hervorgehoben, daß er ganz allein darin hause und also keine Zeugen zu befürchten seien; ferner könne er, wenn er verwundet werde, sich gleich in sein eigenes Bett legen und in der Stille geheilt werden oder sterben, der Gegner aber mit aller Sicherheit und Muße abreisen. Tresse

es aber mich, so könne ich dort an seiner Stelle mich zunächst hinlegen, indessen er sich aus dem Staube mache.

Für einen Arzt, hieß es, sei auch schon gesorgt, ebenso für die Waffen, als welche ich Stoßdegen oder sogenannte Pariser, die einzigen, die ich etwas zu führen verstand, vorgeschlagen hatte, zumal ich wußte, daß auch Lys damit umgehen konnte.

Wie er den kurzen Nest der Nacht verbracht, habe ich nie ersahren; was mich betrifft, so blieb ich mit meinen Ratzgebern sitzen, da wir fanden, das gefährliche Abenteuer sei besser als Schluß der ganzen Feststrapaze zu bestehen, mit der es so zu sagen in einem hinginge, als wenn ich nach unzureichender Ruhe, aus tiesem Schlase geweckt und ohne Zusammenhang der Gedanken sechten müßte. So kam ich nicht einmal dazu, den Anzug zu wechseln, und wenn mich das Geschick getroffen hätte, so wäre ich in der Gestalt eines erstochenen Narren weggetragen worden.

Trozdem übersiel mich die Müdigkeit; ich schlummerte ein und lag zuletzt mit dem Kopfe schlasend auf dem Tische, während die andern mit ab= und zugehenden Nachzüglern und Spät= lingen eine Bowle heißen Punsch tranken. Auch ich stürzte noch ein Glas hinunter, als ich mit dem Morgengrauen auf= gerüttelt wurde, mich aber durch den kurzen Schlaf keineswegs erquickt oder ernüchtert fand. Doch erinnere ich mich wie aus einem Traume, daß ich gleich den Zweien, die mit mir kamen, mit tiesem Ernst durch die Straßen ging und in Lysens stille Wohnung trat, wo er mit zwei oder drei jungen Männern eben so ernst und kalt uns erwartete.

Wir standen alle in dem geräumigsten seiner Zimmer, vor dem Bilde mit den Spöttern; die Morgendämmerung ließ die aus dem Dunkel hervorleuchtenden Figuren wie belebt erscheinen, als ob sie der Dinge gewärtig wären, die da kommen sollten.

Run wurden aus einem langen Riftchen zwei glänzend polierte breiecige und nadelfpipe Rlingen, zwei mit Gilberdraht übersponnene Griffe und zwei vergoldete halbkugelförmige Bloden zum Schute ber Sand ausgepadt und in einanderge= schraubt. Nachdem gefragt worden, ob feine Berföhnung oder anderweitige Berftandigung möglich fei, und keiner von uns beiden sich gerührt hatte, gab man uns die Baffen in die Sand und wies jedem feinen Plat an. Ich warf einen Blid auf Lys; er sah eben so blag und überwacht aus, wie ich felbst. Jeder Bug von Wohlwollen oder freundschaftlicher Gesinnung war aus unsern Gesichtern verschwunden, während auch der ursprüngliche Zorn verraucht war und nur die erstarrte Menschenthorheit auf den Lippen saß. Da stand ich nun mit dem Gifen in der Hand bereit, das Blut eines Freundes zu vergießen, um ihm die Wahrheit meines Gottesglaubens zu beweisen, und der Freund bedurfte meines Blutes zur Bertei= digung der moralischen Ehre seiner Beltauschauung, und jeder hatte fich fonst für die Bernunft, Freiheit und Menschlichkeit felbst gehalten. Gine unglückliche Gekunde, und der gleißende Stahl war in ein warmes Berg geglitten!

Aber zu einer heilsamen Neberlegung war keine Zeit mehr. Das Zeichen wurde gegeben, wir machten mit den Degen den blichen Gruß und setzten uns in Positur, aber nicht wie gest übte Duellanten, sondern mehr wie etwas unsichere Schüler Unsere Händer zitterten fast gleichmäßig, als wir die Degensspiten sich um einander drehen ließen, um den Ansang zu sinden, und der erste Stoß, den ich that, war auch richtig der erste Schulstoß, wie er der Rummer nach auf dem Fechtsaale gezeigt wird. Lys parierte ihn ebenso schulmäßig, da er ihn von weitem kommen sah; er erwiderte den Aussall und ich wies ihn etwas schwerfälliger, aber noch gerade zeitig genug ab. Der liebe Gott, um den wir uns schlugen, mochte wissen,

wie ein Paar so friedlicher Fechter in eine so gefährliche Lage geraten waren. Allein gefährlich war sie nichtsdestoweniger; denn mit dem Geräusch der gleitenden Klingen wurde das Gestecht belebter und rascher, so daß schon wegen der Notwehr die Stöße zahlreicher und fester wurden. Da blitzen plötzlich Stahl und Glocken unserer Waffen mit einem rötlichen Schimmer auf und gleichzeitig begann das Bild im Hintergrunde des Zimmers sachte zu leuchten, beides vom Glühen einer Wolke, die im Widerscheine der andrechenden Morgenröte stand. Lys warf unwillkürlich einen Blick seitwärts auf sein Bild und sah die Blicke seiner Sachverständigen, wie er sie nannte, auf uns gezrichtet. Er ließ seinen Degen sinken, und mir, der ich eben wieder auszusallen im Begriffe war, wurde ein "Halt!" zugerufen. Lys, der im übrigen vollkommen nüchtern geblieben, war der Nichtigkeit unseres Thuns durch den Andlick zuerst inne geworden.

"Ich nehme meine Herausforderung zurück," erklärte er mit ernstem, aber ruhigem Tone, "und will das Vorgefallene vergessen, ohne daß Blut sließen soll!"

Er trat mir einen Schritt entgegen und bot mir die Hand. "Laß uns schlafen gehen, Heinrich Lee!" sagte er, "und zu= gleich leb' wohl! Da ich einmal zur Abreise gerüstet bin, so will ich heute für einige Zeit fort."

Damit ging er, nachdem er die Amwesenden gegrüßt, nach seinem Schlafzimmer, und wir verließen uns trotz der unerswarteten Aussöhnung ohne Freundlichkeit, weil wir uns eigenklich selbst beleidigt hatten und zur Stunde keiner mit sich im reinen war. Die Zeugen und der Arzt, welche in den Verlauf der Streitigkeit überhaupt keinen klaren Sinblick hatten, veradschiedeten sich vor dem Hause stillschweigend und jeder ging seines Weges, ich überdies mit einem Gefühle, wie wenn ich von der moralischen Neberlegenheit eines Gegners, den ich hatte schulmeistern wollen, heimgeschickt worden wäre.

Alls ich meine Wohnung betrat, wurde ich von den Wirtsleuten, die an ihrem Frühstücke saßen, als ein ausdauernder Lustigmacher begrüßt. Obschon ich erschöpft und müde war, konnte ich beinahe nicht einschlasen, und als es geschah, träumte mir, ich hätte den Freund tot gestochen, blutete aber statt seiner selbst und werde von meiner weinenden Mutter verbunden. Indessen würgte ich an einem geträumten Schluchzen herum, über welchem ich erwachte. Ich fand die Augen und das Kissen zwar trocken, dachte aber über die möglich gewesenen Folgen nach, bis ich endlich sester einschlies.





## Künfzehntes Kapitel.

## Der Grillenfang.

Ich schlief bis in den Nachmittag hinein, und als ich er= wachte, wußte ich nichts mit mir anzufangen; die Welt und mein Kopf schienen mir beibe leer und ausgestorben. Ich dachte an das Ende des Kadettenfestes in meiner Anabenzeit, an dasjenige des Tellenspieles, und fagte mir: Benn alle beine Freudenfeste einen solchen Ausgang nehmen, so wird es besser sein, du gehst nicht mehr hinzu, wo es dergleichen giebt. Runächst las ich das Narrenkleid zusammen, das zerstreut am Boden lag, und hing es im Atelier als malerischen Gegenstand an einen Nagel, und den Diftel= und Stechpalmenkranz legte ich um den Zwiehansschädel, den ich auf die Rommode des fleinen Schlafzimmers fette, um bergestalt ein heilfames Memento zu errichten. Das Spielerische und Ziersüchtige in uns bleibt in allem Elende und unter allen Gestalten lebendig, bis wir zerbrochen find. Bielleicht ist es ein Teil bes Gewissens; benn wie das Tier nicht lacht, so spielt der gang Gewiffenlose nicht, es fei denn um Gewinn.

In meiner dunkel müßigen Lage war mir der Besuch Reinholds des Winzers und Geigenspielers willkommen, der

mich auffuchte und einen Liebesdienst von mir verlangte. Er berichtete, daß der hilflose Zustand Agnesens noch stundenlange gedauert und sie sich erst gegen Morgen soweit erholt habe, daß die Beimschaffung möglich geworden und zwar bereits bei Tageshelle. Allein nachteilige Gerüchte von einem fozusagen zuchtlosen Benehmen, von einer Berauschung, in beren Folge fie von einem reichen Bewerber fofort verlaffen und aufge= gegeben worden fei, wären schon vorausgedrungen, und als bas Gefährt vor dem Saufe angekommen und bas Mädchen, matt und niedergeschlagen, ausgestiegen sei, hätten sich die Nachbarfenster geöffnet und die Leute mit sichtlicher Berachtung oder wenigstens Migbilligung zugeschaut. Er selbst habe nebst einer Magd vom Landhause die Arme begleitet, sich aber na= türlich sofort wegbegeben, ohne mit in das Haus zu treten. Aber auch dies Erscheinen eines neuen Beschützers habe ben bofen Schein noch verschlimmert, und es liege wohl an uns, Die wir das Unfrige beigetragen, den Leumund des unschuldigen Wefens zu verteidigen. Er habe nun den Plan gefaßt und mit seinen Freunden verabredet, heute Abend unter dem Fenster des geprüften Frauleins eine ernsthafte und ehrbare Musik, eine Serenade in würdigster Form abzuhalten; um jede Storung zu vermeiden und das Aufehen der Sache zu erhöhen, sei schon die amtliche Erlaubnis eingeholt. Nach Schluß der Serenade aber gedenke er stracks hinauf zu gehen und ber Berlaffenen feierlich seine Sand anzutragen.

"Absichtlich," fuhr er fort, "will ich von allem, was vorsausgegangen, nichts wissen, was man auch munkeln mag! Wie sie ist, in diesem Augenblicke, mit ihrem Gesichtchen, ihrer leichten Gestalt, mit ihrem ganzen Wesen und ihrem kleinen Schicksal gefällt sie mir und dünkt mich unentbehrlich! Und wenn ich mich irre, so wird es nur in dem Sinne sein, daß sie mehr ist, als ich geglaubt habe! Etwas warme Sonne,

ein wenig Glück, was man so nennt, gleichsam ein Gläschen guten Rheinweins werden sie munter machen!"

"Und was foll ich hiebei thun?" fragte ich verwundert aber auch mit Teilnahme, da mir das Vorhaben des gemüt= lichen Mannes als die beste Hilfe in der Not erschien.

"Was ich von Ihnen wünsche," versetzte er, "ist, daß Sie gegen Abend in das schmale Haus, in das Juwelenkästchen gehen und die Frauen suchen hinzuhalten, damit fie es nicht verlassen und doch von der Musik überrascht werden. Ferner sollen Sie, wenn es nicht von selbst geschieht, das Gespräch auf mich bringen, in nicht auffälliger Beise, und mich ein bischen anrühmen, das heißt, nicht meine Person, sondern meine Berhältnisse, ich will sagen, meinen bescheibenen Wohlstand, ber mir erlaubt, unbesorgt eine Frau heimzuführen. Ich wünsche, daß Sie das ganz beiläufig thun, jedoch als von etwas Befanntem sozusagen außer Zweifel Stehendem sprechen, so daß diese Voraussehung bereits vorhanden ift, wenn ich komme, und ich nicht selbst davon anfangen muß. Es ist solches wichtig und in dergleichen Berwicklungen meistens von entscheidendem Einfluß. Und Sie werden nicht lügen, sofern Sie nicht etwa aufschneiben, ich geb' Ihnen mein Bort darauf! Etwas Grundeigenthum und mein Runsterwerb reichen zu einem bürgerlichen, doch keineswegs knauserigen Leben hin, und für die Zukunft ist mir das Erbe einer alten Tante sicher, die mich immer wegen bes Beiratens plagt und eine Aussteuer bereit halt, wie für eine einzige Tochter. Salt — diesen Umstand könnten Sie etwas ausmalen! Es ist wirklich komisch, wie die Gute immer noch Ginkaufe macht, sobald sie etwas sieht, wovon sie benkt, es ware in meinem bereinstigen Saushalt zu brauchen, und so stapelt sie in ihrem von alters ber angefüllten Sause stets neue Vorräte von kleinen und großen Dingen auf. -Also reden Sie, sprechen Sie! wollen Sie meine Bünsche erfüllen? Ich fann Ihnen sagen, es ist mir zu Mute wie einem, der einen Diamant, den ein Dummkopf weggeworsen hat, liegen sieht und nun fürchtet, es möchte ihn ein anderer sinden, eh' er selbst zur Stelle ist!"

Ich mußte innerlich lächeln über dies tressliche Stückhen Weltlauf, das sich so artig selbst berichtigte, wenn Reinholds Pläne gelangen. Gern sagte ich ihm zu, seine Wünsche zu erfüllen, so gut ich es verstände, und er eilte nach der weiter nötigen Verabredung in Hoffnung davon.

Mir konnte für den leeren öden Tag der Auftrag nur willkommen sein, so nen es mir war, eine Art Auppelei zu betreiben. "Nachdem du fast zwei Tage lang das hintangesstellte Schätzchen eines Don Juans gehütet hast," sagte ich mir, "kannst du dies Altweibergeschäft dir auch noch gesallen lassen, es paßt zum andern, auch zu dem gesehlten Duell!"

Mit anbrechender Dämmerung begab ich mich auf den Weg und stand alsbald vor der Studenthüre der Frauen, die in tiefster Stille saßen; denn kein Laut war zu vernehmen. Erst auf ein Anklopfen hörte ich ein mattes "herein!" und als ich eintrat, sah ich in dem halbdunkeln Gemache nur die Frau Mutter in ihrem Lehnsessel, den Kopf in beide Hände gestützt. Auf dem Tische vor ihr lag ein kleines Kästchen. Mich erstennend sagte sie mit heiserer Stimme nichts, als: "Ein schönes Fest sur uns! Eine schöne Racht und ein schöner Tag!"

"Ja," antwortete ich kleinlaut, "es war etwas verhert und ist manchem wunderlich gegangen!"

Sie schwieg eine kleine Beile und fuhr dann geläufiger sort: "Eine schöne Bunderlichkeit! Benn ich den Kopf vor die Thüre strecke, so zeigen die Nachbarn mit Fingern auf mich! Eine Gevatterin nach der andern, die sich sonst nie sehen lassen, ist heute eingedrungen, um sich an der Schande zu weiden! Da schleppt man das Kind zwei Nächte herum und schickt es

mir betrunken nach Haus und durch fremde Leute! Und der hübsche reiche Bewerber, dieser Herr Lys, hat natürlich genug an der Aufführung, sagt ab und macht sich davon! Da sehen Sie, was wir alles erlebt haben!"

Sie zog einen Brief hervor, der unter dem Kästchen lag, und entfaltete ihn; es war aber zu dunkel, um lesen zu können. "Ich will Licht holen!" sagte sie, ging müde und verdrossen hinaus und kehrte mit einem bescheidenen Küchenlämpchen zu-rück, da es nicht die Mühe wert schien, Einem von der schnöden Gesellschaft ein besseres Licht vorzusetzen. Ich las den kurzen Brief, worin Lys mit wenigen Zeilen anzeigte, daß er auf unsbestimmte Zeit, vielleicht für immer abreisen müsse, für gute Freundschaft, die er genossen, herzlich dankte, Glück und Wohlergehen wünschte und die Tochter bat, ein kleines Andenken freundlich anzunehmen. Als ich das gelesen, öffnete die betrübte Frau das Kästchen, in welchem eine ziemlich kostbare Uhr mit seiner Kette glänzte.

"Ist dies reiche Geschenk," rief sie, "nicht ein Beweis, wie ernst er gesinnt war, da er sich sogar jetzt noch so edel benimmt, trot der Schmach die man ihm angethan?"

"Sie irren sich!" sagte ich; "niemand hat sich etwas vorzuwersen, am allerwenigsten das gute Fräulein! Lys hat Ihre Tochter von Ansang an sitzen lassen und ist einer andern Schönheit nachgelausen; und weil er von dieser zurückgewiesen wurde, denn es ist kurz gesagt die nunmehrige Braut seines Freundes Erikson, hat er sich von hier entsernt. Ich weiß bestimmt, daß er für Ihr Kind verloren war, eh' dasselbe aus Kummer und Aufregung unwohl wurde. Und es ist wahrscheinlich ein Glück für das Fräulein, nach meiner Meizung sogar gewiß!"

Die Frau sah mich groß an; aus dem Hintergrunde des schmalen aber tiefen Zimmers ertönte ein stöhnender Laut.

Erst jetzt gewahrte ich, daß Agnes in einem Binkel neben dem Ofen saß. Ihr Haar war aufgelöst, aber nicht wieder gestlochten worden und bedeckte das Gesicht und die Hälfte der gebeugten Gestalt. Ueberdies hatte sie ein Tuch um Kopf und Schulkern geworsen und in das Gesicht gezogen; das letztere drückte sie, vom Zimmer abgewendet, an die Band und verharrte so ohne Bewegung.

"Sie getraut sich nicht mehr am Fenster zu sitzen!" sagte die Mutter.

Ich ging bin, sie zu begrüßen und ihr die Sand zu reichen; allein sie wendete sich noch tiefer ab und begann leife in sich hinein zu weinen. Berlegen ging ich gum Tische gurud, und da ich von meinen eigenen Abenteuern moralisch geschwächt war, so kamen mir selbst Thränen in die Augen. Das rührte hinwieder die Witwe, daß auch sie aufing, wobei sich ihr Besicht so stark verzerrte, wie man es nur an flennenden kleinen Rindern sieht. Es war ein gang merkwürdiger, unbehaglicher Aublick, über welchem sich meine Augen schnell trockneten. Aber auch bei der Frau war der Gewitterschauer wie bei Kindern rasch zu Ende und mit gang veränderter Stimme lud sie mich erst jest zum Sigen ein. Zugleich fragte sie, wer eigentlich ber Fremde gewesen, der Agnesen in der Frühe beimbegleitet habe? Db der die Unglucksgeschichte nicht noch weiter verbreiten werde? Reineswegs, antwortete ich; denn das sei ein gutbestellter braver Mensch; und ich faumte nun nicht, mit anscheinend gleichgültigen Worten und mit der nötigen Borsicht biejenige Beschreibung bes Gottesmachers und seiner Berhältnisse anzubringen, die seinen Bünschen entsprechen mochte. Nur bei der Schilderung der Tante und ihrer Ausstattungs= sucht, welche es einer bereinstigen Fran des Neffen fast un= möglich mache, außer ihrer Person etwas im Sause unterzustellen, zu legen, aufzuschichten ober zu hängen, wurde mein

Bortrag belebter, weil er mich selber belustigte. Uebrigens, schloß ich, werde Herr Reinhold mit der Erlaubnis der Frauen heute Abend seinen Besuch abstatten, um der Anstandspflicht zu genügen und sich nach dem Besinden des erkrankten Fräuleins zu erkundigen, und weil er wisse, daß ich die Ehre hätte, im Hause eingeführt zu sein, so habe er mich ersucht, die Erslaubnis auszuwirken und ihn alsdann vorzustellen. Diese hösliche Ankündigung gab der Frau einen Teil ihres Selbstwertrauens zurück.

"Kind!" rief sie aufsahrend, "hörst du? Wir bekommen Besuch; geh' zieh dich an, mache dein Haar auf, du siehst ja aus wie eine Here!"

Aber Agnes regte sich nicht, und auch als die Mutter hinging und sie sanft rüttelte, wehrte sie ab und bat wimmernd, sie ruhig zu lassen, oder das Herz breche ihr entzwei. In ihrer Berzweislung begann jene den Tisch zu decken und den Thee zu bereiten; sie holte ein paar Schüsseln mit kalten Speisen und eine Torte herbei und setzte alles auf den Tisch. Schon für gestern Abend, klagte sie, habe sie ein Dütchen des seinsten Thees gekauft und etwas zum Knuspern bereit gehalten, da sie auf die frühzeitigere Rückunst der jungen Leutchen gehofst habe; jetzt möge die kleine Mahlzeit uns doch noch dem erswarteten Besuch zu Ehren nützlich werden; verdorben sei nichts.

Wir saßen und das Wasser kochte in dem blanken wenig gebrauchten Theekesselchen seit geraumer Zeit, und noch meldete sich kein Besuch, weil es überhaupt noch zu früh war. Die gute Frau wurde ungeduldig; sie sing an zu zweiseln, ob Neinhold wirklich kommen werde; ich suchte sie zu bernhigen und wir warteten wieder eine gute Weile. Endlich wurde sie Wartens satt und machte den Thee sertig; wir tranken eine Tasse, aßen etwas Weniges und harrten wieder, plauderten mit zerstreuten Worten und Gedanken, bis die ermüdete Frau über

meiner Einfilbigkeit einnickte. So trat jest eine tiefe Stille ein, und nach einiger Zeit merkte ich an den fanften regelmäßigen Atemzügen, die ich vom Dfenwinkel her vernahm, daß auch Agnes schlummerte. Da ich selbst keineswegs genug geschlasen hatte, sielen mir die Augen ebenfalls zu und ich schlief zur Gesellschaft mit, während die kleine Lampe das Zimmer schwach erleuchtete.

Wir mochten ein Stündshen einträchtig geschlummert haben, als wir durch eine volltönige aber sanste Musik geweckt wurden und gleichzeitig das Fenster von rotem Glanze erhellt sahen. Die überraschte Witwe und ich eilten zum Fenster. Auf dem kleinen Platze standen acht Musizierende vor einigen Musik=pulten, vier Anaben hielten brennende Fackeln empor und am Eingange des Platzes gingen zwei Polizeimänner auf und ab, welche die rasch sich sammelnden Zuhörer in Ordnung hielten. Zu den Geigern hatte Neinhold noch einige Bläser mit Horn, Hoboen und Flöte angeworben; er selbst saß auf einem Feldstühlchen und handhabte das Violoncell.

"Jesus Maria! was ist das?" sagte die erstaunte Mutter Agnesens.

"Zünden Sie Lichter an!" erwiderte ich; "das ist eben der Hern Keinhold mit seinen Freunden, der Ihrer Tochter eine Serenade bringt! Ihr gilt die Musik, um ihr vor der Welt und dieser Stadt eine Ehre zu erweisen!"

Ich öffnete einen Flügel des Fensters, indessen die Frau nach ihren Staatsleuchtern eilte und die rosenroten Kerzen entsslammte, welche jetzt tresslich zu statten kamen. Das Adagio aus einem ältern Italiener floß mit dem lauen frühzeitigen Leuzhauche gar prächtig herein.

"Kind!" stüsterte die Mutter dem aufhorchenden Mädchen zu, "wir haben ein Ständchen, wir haben ein Ständchen. Komm, sieh nur hinaus!" Ich hörte ihre Stimme zum erstenmal so herzlich erfreut und wirklich beseelt zu dem Kinde reden, Ketter II.

so erlösend wirkte der musikalische Vorgang auch auf sie, und Ugnes mandte ihr bleiches Gesicht stumm nach dem Fenster. Dann erhob fie fich langfam und ging heran. Go wie fie aber die vielen Gesichter auf der Strafe und unter allen Nach= barfenstern im Fackellichte erblickte, floh sie wieder nach ihrem Site, legte die gefalteten Sände in den Schok und neigte das Haupt leise zur Seite, um keinen Ton der schönen Musik zu verlieren. So blieb fie, bis die drei Stude, welche die Männer aufführten, zu Ende waren und die Musik mit einer melodisch heitern, fast reigenartigen Wendung geschlossen hatte, die Dusi= fanten aufbrachen und still hinweggingen, mahrend das Bolf auf der Gasse lauten Beifall klatschte. Auch die sauberen Räst= den und Futterale, in welchen sie ihre Instrumente trugen, erhöhten beim Publikum den Gindruck des Außergewöhnlichen und Vornehmen; die Leute betrachteten, indem fie fich langfam zerstreuten, neugierig das merkwürdige Haus, und die am Fenster stehende Frau genog alles bis zum letten Momente; selbst das Forttragen der Bulte dünkte ihr das Feierlichste und Großartigste, mas sie erleben konnte.

Als sie endlich das Fenster zumachte und sich umwandte, stand Reinhold in der Stube und begrüßte sie ehrerbietig, und ich nannte zugleich seinen Ramen. Dann entschuldigte er sich wegen der Freiheit, die er sich genommen, eine so ausdringzliche Störung zu bringen, welche sie der allgemeinen Karnevalszstimmung zu gut halten wolle; und sie erwiderte ihm mit großen Komplimenten und Danksagungen, wobei sie in einen so glückselig singenden Ton geriet, daß es beinahe klang, wie wenn einer in Flageolettönen auf der Geige spielen würde. Plötzlich unterbrach sie sich, um die Tochter herbei zu rusen, die ihr ungebührlich lang im Winkel zu fäumen schien. Diese war aber unbemerkt hinansgeschlüpft und kam jetzt wieder herein. Sie hatte über ihr Morgenkleid, in welchem sie den Tag über

getrauert, einen weißen Shawl geschlagen und die Enden auf den Rücken gebunden. Das schwarze Haar hatte sie einsach zusammengesaßt und im Racken in einen mächtigen Anoten geschlungen, alles in einer Minute und wahrscheinlich ohne in den Spiegel zu sehen. In Haltung und Gesichtsausdruck schien sie um zehn Jahre älter; selbst die Mutter sah sie mit großen Augen an, wie wenn sie einen Geist erblickte. Aufrechten Ganges trat Agnes dem Gottesmacher entgegen, richtete mit ruhigem Eruste die Augen auf ihn und gab ihm die Hand. Wäre sie in Samt und Seide gehüllt gewesen, so hätte sie den Blick Neinholds nicht so bannen können, wie sie jetzt mit ihrer einfachen Erscheinung that, und ich selbst mußte sogleich denken: Gott sei Dank, daß Lys fort ist und sie nicht mehr sieht, sonst ginge das Unheil von neuem an!

Reinhold aber betete mit stummer Anschauung sein eigenes Werk an; denn buchstäblich zu sagen hatte er die geknickte Blume aufgerichtet, daß sie wieder leben konnte. Die Ehren, die er ihr gegeben, leuchteten fo rein von ihrer Stirn und um die stillen dunkeln Angensterne, daß er demütig betreten nicht zu Worte zu kommen wußte, auch als wir nun am Tische faßen und die Mutter neuen Thee machte. Es ging etwas verlegen und einfilbig zu, bis die Alte auf die rheinische Beimat bes Gaftes zu reden kam, und ihn fragte, ob es mahr fei, daß fein hiefiger Aufenthalt nicht mehr lange dauere und er dorthin zurückfehre? Das löste ihm die Zunge, indem er darthat, wie Kirchen und Pralaten mit ihren Bestellungen seiner harrten und auf die gewonnenen Fortschritte in der Arbeit gählten. Dann freute er fich des Lobes der schönen Beimat. "Mein Saus," fagte er, "liegt außerhalb des alten Städtchens am sonnigen Abhang, wo man ben Rheingan hinauf und himmter schant; Türme und Felsen schwimmen in bläulichem Dufte, durch welchen das breite Baffer zieht. Sinter dem

Garten legt fich der Wein an den aufsteigenden Berg, und oben steht eine Kapelle unserer lieben Frau, die weit über das Land hinschaut und sich ins lette Abendrot taucht. Dicht daneben habe ich ein kleines Lusthäuschen gebaut und unter bemfelben ein Rellerchen in ben Stein gehauen, mo ftets ein Dutend Flaschen klaren Beines liegen. Benn ich nun einen neuen Kelch fertig habe, so steige ich, eh' ich die innere Vergoldung anbringe, hier hinauf und leere das Gefäß drei ober viermal auf das Wohl aller Heiligen und aller frohen Leute. Denn ich will nur gestehen, meine Silberarbeit, etwas Musik und der Wein sind meine einzige Freude gewesen und meine besten Tage die sonnigen Feiertage der Mutter Gottes, wenn ich zu ihrem Preise in den benachbarten Kirchen spielte, mahrend unten auf befränztem Altare meine Gefäße glänzten; und ich muß bekennen, daß nachher ein Räuschchen an heiterer Pfaffentafel mir als der Gipfel des Daseins erschien. Das wird freilich nicht mehr so sein, ich weiß jetzt etwas Besseres -"

Er stockte bei diesen Worten, die er mit wachsender Wärme gesprochen, ermannte sich aber sogleich, erhob sich vom Stuhle und wendete sich an die Frauen: "Bas soll ich längere Umschweise machen? Ich bin hier, um dem Fräulein ein redzliches Herz anzubieten, mit allem Zubehör von Hand, Haus und Hof; kurz, ich bin gekommen, einen Heiraksantrag zu machen! Ich bitte um gütiges Gehör und bitte, sosern meine Handlungsweise allzurasch und verwegen erscheint, zu bedenken, daß gerade solche Festivitäten, wie die soeben beendigte, nicht selten mit derartig unvorgesehenen Ereignissen abschließen!"

Die gute Witwe, an die äußerste Sparsamkeit gewöhnt, hatte soeben ein Stückhen Zucker, der ihr wider Willen in die Tasse gefallen, mit dem Löffelchen herausgesischt und im stillen auf die Untertasse gelegt, um zu retten, was noch nicht geschmolzen war. Sie leckte das Löffelchen schnell und zierlich

ab und begann darauf, vor Bergnügen errötend, in ihren schönsten Tönen von der großen Ehre zu singen, aber auch von der nötigen Bedenkzeit und Neberlegung, die man sich gestatten müsse. Allein die Tochter unterbrach sie, womöglich noch blasser als bisher: "Nein, liebe Mama! Auf die Frage des Herrn Reinhold muß nach allem, was wir erlebt und was er für mich gethan, sogleich die Antwort solgen, und mit deiner Erslaubnis sage ich ja! ich habe das Mißgeschick nicht verdient, daß mich betrossen; um so williger muß der Dank für meinen Retter sein, der mich aus Berlassenheit und Berachtung emporhebt!"

Mit Thränen der Rührung, die ihr aus den Augen quollen, schritt sie dicht an den glücklichen Freier heran, legte die Arme um seinen Hals und drückte die sehnend geöffneten Lippen, die noch nie gefüßt, auf die seinigen.

Er streichelte mit schüchterner Zärtlichkeit ihre Wangen, verwandte aber kein Auge von ihr. Erstannt und ratlos sah die Witwe zu und Agnes rief: "Sei nur ruhig und zusrieden, Wutter! Gestern noch habe ich zur heiligsten Jungfrau gebetet, sie möchte meinem Herzen geben, was ihm gebührt; heute hab ich den ganzen Tag geglaubt, sie habe mich unerhört gelassen, und jetzt halt' ich es doch im Arm, was mir gehört und mir besser zum Heile dient, als das was ich meinte!"

Jest schien mir der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich schicklich als überflüssig entfernen konnte; denn ich wußte nicht, wo ich hinsblicken sollte. Schnell gab ich allen die Hand und eilte davon, ohne mich halten zu lassen oder gehalten zu werden. Auf der Straße sah ich nochmals an das Hans hinauf, wo das Mondslicht auf dem schwarzen Madonnenbilde über der Hansthüre lag und den goldenen Halbmond sowie die Krone schwach beglänzte.

"Himmel, welch' katholische Wirtschaft!" sagte ich zu mir selbst und schüttelte ben Kopf über das krause Leben. Beim Worgengrauen dieses Tages hatte ich den spisigen Degen auf einen Gottesleugner gezückt und nun, da es Nacht war, lachte ich wieder über diese Heiligenanbeter.

Am nächsten Morgen war es mir weniger lächerig zu Mut, als es galt, die unterbrochene Arbeit wieder aufzunehmen. Während die Künftlerschaft wohl in ihrer großen Mehrheit fest und unbekümmert auf der gewohnten Bahn weiter schritt, fand ich mich unschlüssig, mas zunächst zu thun sei. Als ich mich umfah, hatte ich die Empfindung, als ob ich Monate lang nicht in bem Zimmer gewesen, meine halbfertigen Sachen Denkmäler einer verschollenen Zeit wären. Eines nach dem andern zog ich hervor und alles dünkte mich schal und unnötig, wie eine bloße Liebhaberei. Ich grübelte und grübelte, kounte aber dem grauen Wesen, das mich beschlich, nicht auf den Grund kommen. Dazu kam das Gefühl der Bereinsamung; Lys war fort und verloren, mahrscheinlich auch für die Runft, da er in letter Zeit hatte durchblicken lassen, daß er bei der ersten geringen Erschütterung das Glas fallen laffen werde. Aber auch Erikson hatte mir gestern in einem flüchtig ber Freude abgewonnenen Angenblick anvertraut, er beabsichtige gleich nach der Hochzeit seine verzwickte Malerei an den Nagel zu hängen und mit den großen Mitteln feiner Frau das Geefahrtsgeschäft seines heimatlichen Sauses wieder aufzunehmen und in Flor zu setzen. Die Zeit fei gunftig und in mäßiger Frist wolle er selbst reich sein. Und nun wackelte ich auch und alle drei Peripherie-Germanen, die wir uns im gewiffen Sinne besser geschienen hatten, als die feste große Beerschar des Binnenvolkes, fielen ab, wie Teilenspäne, fuhren auseinander, um keiner den andern wahrscheinlich jemals wieder zu sehen!

Fröstelnd schleppte ich, um eine Zuflucht zu suchen, einen neuen kaum angefangenen Karton hervor, eine auf den Rahmen gespannte graue Papiersläche von mindestens acht Schuh Breite und entsprechender Höhe. Es war nichts darauf zu sehen, als

ein begonnener Bordergrund mit je einem verwitterten Fichtenbaume zu beiben Seiten des künftigen Bildes, beffen Idee ich damals vor Monaten aufgegeben und die mir ganglich aus der Erinnerung geschwunden ift. Um nur etwas zu thun und vielleicht meine Gedanken zu beleben, machte ich mich baran, den einen der zwei mit Rohle entworfenen Bäume mit der Schilffeder auszuführen, gewärtig, was dann weiter werden wollte. Aber kanm hatte ich eine halbe Stunde gezeichnet und ein paar Aeste mit dem einförmigen Radelwerke bekleidet, fo versank ich in eine tiefe Zerstreuung und strichelte gedankenlos daneben, wie wenn man die Feder probiert. Un diese Kritzelei fette fich nach und nach ein unendliches Gewebe von Gederftrichen, welches ich jeden Tag in verlorenem Sinbrüten weiter= spann, so oft ich zur Arbeit anheben wollte, bis das Unwesen wie ein ungeheures graues Spinnennet ben größten Teil ber Fläche bedecte. Betrachtete man jedoch das Birrfal genauer, fo entdecte man den löblichsten Zasammenhang und Fleiß darin, indem es in einem fortgesetzten Buge von Federstrichen und Arummungen, welche vielleicht taufende von Ellen ausmachten, ein Labyrinth bildete, das vom Anfangspunkte bis zum Ende zu verfolgen mar. Zuweilen zeigte sich eine neue Manier, gewissermaßen eine neue Epoche der Arbeit; neue Muster und Motive, oft zart und anmutig, tauchten auf, und wenn die Summe von Aufmerksamkeit, Zwedmäßigkeit und Beharrlichkeit, welche zu der unsinnigen Mosaik erforderlich war, auf eine wirkliche Arbeit verwendet worden wäre, so hätte ich gewiß etwas Sehenswertes liefern müffen. Rur hier und ba zeigten fich fleinere ober größere Stockungen, gewisse Berknotungen in ben Fregangen meiner zerstreuten gramseligen Seele, und bie forgsame Art, wie die Weder sich aus der Berlegenheit zu giehen gesucht, bewies, wie das träumende Bewußtsein in dem Nebe gefangen war. Go ging es Tage, Wochen hindurch, und die einzige Abwechslung, wenn ich zu Hause war, bestand darin, daß ich mit der Stirne gegen das Fenster gestützt den Zug der Wolken verfolgte, ihre Bildung betrachtete und indessen mit den Gedanken in der Ferne schweifte.

So arbeitete ich eines Tages wieder mit eingeschlum= merter Seele, aber großem Scharffinn an der kolojfalen Rripelei, als an die Thure geklopft wurde. Ich erschraf und fuhr zusammen; aber schon war es zu spät, den Rahmen wegzuschaffen. Reinhold und Agnes traten herein, und kaum hatten wir uns begrüßt, so erschien Erikson mit seiner nun= mehrigen Frau Rosalie, und ich sah mich von Geräusch, Leben und Schönheit mach gerüttelt. Beide Paare hatten nämlich die Hochzeit bereits hinter sich und in der Stille abgethan, Reinhold aus Ungeduld, um feine Liebesbeute rasch zu bergen, Erikson aber, weil die Verwandten Rosaliens und die Geist= lichen erft nachträglich konfessionelle Schwierigkeiten zu machen versuchten. Allein Rosalie war im geheimen und von einflußreicher Seite gefördert schnell zu Eriksons Glaubenspartei über= getreten, behauptend, wie Paris feiner Zeit eine Meffe, fei ihr Schatz eine Beichte wert und noch eher, und die Trauung war allsobald gefolgt. "Bir sind demnach schon auf der Sochzeits= reise!" schloß Erikson seinen kurzen Bericht: "einstweilen nur auf den Gaffen diefer Stadt, morgen aber auf der Landstraße und bald, so hoff' ich, schon im eigenen Schiff!"

Seine Gattin hatte inzwischen das andere Paar begrüßt und sich mit der ganz glücklichen und wohlaussehenden Agnes unterhalten. Erikson aber stand vor der Staffelei und beschaute höchst verwundert meine neueste Arbeit. Dann betrachtete er mich mit bedenklichem Gesichte und wie ich verlegen und rot wurde, und sagte, erst den Kopf schüttelnd, dann mit demselben schalkhaft nickend:

"Du haft, grüner Beinrich, mit diesem bedeutenden Werfe

eine neue Phase angetreten und begonnen, ein Problem zu lojen, welches von größtem Ginfluffe auf die deutsche Runftentwicklung fein kann. Es war in der That längst nicht mehr auszuhalten, immer von der freien und für fich bestehenden Belt des Schönen, welche durch keine Realität, durch keine Tendenz getrübt werden dürfe, sprechen und raisonieren zu hören, während man mit der gröbsten Inkonsequenz doch immer Menschen, Tiere, Simmel, Sterne, Bald, Gelb und Glur und lauter folche trivial wirkliche Dinge jum Ausdrucke ge= branchte. Du haft hier einen gewaltigen Schritt vorwärts gethan von noch nicht zu bestimmender Tragweite. Denn was ist das Schone? Gine reine Idee, dargestellt mit Zweckmäßig= feit, Klarheit, gelungener Absicht. Die Million Striche und Strichelchen, zart und geistreich ober fest und markig, wie sie find, in einer Landschaft auf materielle Beije plaziert, würden allerdings ein fogenanntes Bild im alten Sinne ausmachen und fo der hergebrachten gröblichsten Tendenz fröhnen! Wohlan! Du haft bich kurz entschloffen und alles Gegenständliche, schnöb Inhaltliche hinausgeworfen! Diese fleißigen Schraffierungen find Schraffierungen an fich, in der vollkommenen Freiheit bes Schönen schwebend; dies ist der Fleiß, die Zweckmäßigkeit, die Alarheit an sich, in der reizendsten Abstraktion! Und diese Berknotungen, aus denen du dich auf fo treffliche Beije gezogen haft, find sie nicht der triumphierende Beweis, wie Logik und Runftgerechtigkeit erft im Befenlosen ihre schönften Siege feiern, im Nichts fich Leidenschaften und Berfinfterungen gebaren und fie glänzend überwinden? Aus nichts hat Gott die Welt geschaffen! Sie ist ein krankhafter Absech Dieses Richtses, ein Abfall Gottes von sich felbst. Das Schöne, das Poetische, das Göttliche besteht eben darin, daß wir uns aus biesem materiellen Geschwür wieder ins Richts resorbieren, nur dies tann eine Runft fein, aber auch eine rechte!"

"Aber liebster Mann, wo willst du hin!" rief Frau Erifson, die ausmerksam geworden sich zu uns gewendet hatte. Der Gotztesmacher sperrte Mund und Augen auf; denn die schnurrigen Redensarten waren seinem einfachen Gemüt in Scherz und Ernst unverständlich und fremd. Ich selbst fühlte mich etwas erheitert durch Eriksons Munterkeit, stand jedoch verlegen am Fenster.

"Aber mein Lob," fuhr er feierlich fort, "muß sogleich einen Tabel gebären oder vielmehr die Aufforderung zu wei= terem energischen Fortschritt! In Diesem reformatorischen Bersuch liegt noch immer ein Thema vor, welches an etwas er= innert; auch wirst du nicht umhin können, um dem herrlichen Bewebe einen Stühpunkt zu geben, dasselbe durch einige verlängerte Fäden an den Aeften Dieser alten, verwetterten, aber immer noch fräftigen Sichten zu befestigen, sonst fürchtet man jeden Augenblick es durch feine eigene Schwere herabsinken zu sehen. Hiedurch aber knüpft es sich wiederum an die abscheulichste Realität, an gewachsene Bäume mit Jahrringen! Nein, braver Heinrich, nicht also! nicht hier bleibe stehen! Die Striche, indem sie bald sternförmig, bald in der Bellenlinie, bald mäandrisch, bald radial sich gestalten, bilden ein noch viel zu materielles Muster, welches an Tapeten oder gedruckten Kattun erinnert. Fort damit! Fange oben an der Ede an und fepe einzeln neben einander Strich für Strich, eine Zeile unter Die andere; von Zehn zu Zehn mache durch einen verlängerten Strich eine Unterabteilung, von Sundert zu Sundert eine Dberabteilung, von Tausend zu Tausend einen Abschluß durch einen dickeren Sparren oder Sperrling. Solches Dezimalsvitem ist vollkommene Zweckmäßigkeit und Logik, das Sinsehen der ein= gelnen Striche aber ber in vollendeter Tendenzfreiheit, in reinem Dasein sich ergehende Fleiß. Zugleich wird dadurch ein höherer Zweck erreicht. Sier in diesem Versuche zeigt sich immer noch ein gewisses Können; ein Unerfahrener, Richtkünstler hatte bie

Brusclei nicht zustande gebracht. Das Rönnen aber ift von gu leibhafter Edwere und verursacht tausend Trübungen und Ilngleichheiten zwischen den Wollenden; es ruft die tendenziöse Rritit hervor und steht der reinen Absicht fort und fort feind= lich entgegen. Das moderne Epos zeigt uns die richtige Bahn! In ihm zeigen uns begeisterte Geher, wie durch dunnere oder dictere Bande hindurch die unbeflecte, unschuldige, himmlisch= reine Absicht geführt werden kann, ohne je auf die finsteren Mächte irdischen Könnens zu stoßen! Gine goldschnittheitere ewige Gleichheit herrscht zwischen der Brüderschaft der Wollenden. Mühelos und ohne Rummer teilen fie einige taufend Zeilen in Gefänge und Strophen ab, und wer kann ermeffen, wie nahe die Zeit ist, wo auch die Dichtung die zu schweren Wortzeilen wegwirft, zu jedem Dezimalinstem der leichtbeschwingten Striche greift und mit der bildenden Runft in einer identischen äußern Form sich vermählt? Alsbann wird ber reine Schöpfer= und Dichtergeift, der in jedem Bürger schlummert, durch keine Schranke mehr gehemmt, zu Tage treten, und wo sich zwei Städtebewohner trafen, ware der Gruß hörbar: "Dichter?" "Dichter!" ober: "Künstler?" "Künstler!" Gin zusammenge= fetter Senat geprüfter Buchbinder und Rahmenvergolder murde in wöchentlichen olnmpischen Spielen die Bürde des Prachtein= bandes und des goldenen Rahmens erteilen, nachdem sie sich eidlich verpflichtet, während der Daner ihres Richteramtes selbst feine Epen und feine Bilder zu machen, und gange Rohorten verbildeter Verleger würden die gefrönten Werke in stündlich erfolgenden Auflagen über gang Dentschland hin fo tieffinnig verlegen, daß sie kein Teufel wieder finden könnte!"

"Mann, hör' auf!" rief Rosalie nochmals, ich kenne dich nicht mehr!"

"Laßt es gut sein!" sagte Erikson; "dieses Geschwätz sei für einmal mein gerührter Abschied von der Annst! Bon nun

an wollen wir dergleichen hinter uns werfen und uns eines wohlangewandten Lebens befleißen!"

Dann nahm er mich mit ernsterem Blicke bei der Sand, führte mich hinter die große Spinnwebe und sagte leise: "Lns kommt nicht mehr zurück; ich habe seine Bilder zusammenrollen. in Rijten paden und ihm in die Heimat schiden muffen, ebenfo seine Bücher und Möbeln. Er hat mir geschrieben, er wolle als Kandidat für die Deputiertenkammer feines Landes auftreten und werde nie mehr malen, weil man die Augen dazu branche, was ich nicht verstehe. So fällt er aus einer Thorheit in die andere, und ich möchte weinen über ihn. Und nun tomme ich daher und finde dich an einem abentenerlichen Grillenfang stehen, wie die Welt noch keinen zweiten geboren hat! Was soll das Gekritzel? Frisch, halte dich oben, mach bich heraus aus bem verfluchten Garne! Da ist wenigstens ein Loch!" Mit diesen Worten stieß er die Faust durch das Papier und riß es freuz und quer auseinander. Ich reichte ihm dankbar die Sand; benn feine Borte und energische Bewegung bewiesen mir seine verstehende Teilnahme.

Rachdem wir hinter der Kulisse hervorgetreten und das Loch auch von vorn betrachtet hatten, wurde rasch Abschied genommen, natürlich mit dem Borbehalte dereinstigen Biedersehens, obgleich ich von den vier Personen keine einzige je
wieder erblickt habe. Sine Minute später war es wieder totenstill in meinem Gemache, und die weißgestrichene Thüre, durch
welche die schönen Frauen und Männer verschwunden, slimmerte
mir vor den Augen, wie eine Leinwand, von welcher mit
Einem Zuge ein Bild warmen Lebens weggewischt worden ist.





PT 2374 Al 1889

Bd.2

Keller, Gottfried Gesammelte Werke

PLEASE DO NOT REMOVE

CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

